# Dies Blatt ericheint taglieb mit Ausachme des Geome u. Freikrag. Diestreiche Khantennetheries: The Control of t

Neue

# Amtliche Nachrichten.

Berlin, ben 14. September. Ge. Majeftat ber Ronig haben vorgestern Mittag um 1 Uhr im Schloffe ju Sansfouci bem jum auferpreentlichen Gefandten und bevollmachtigten Rinifter ber ettomanifden Pforte an Allerbodftibrem Soflager ernannten Beamten Erfter Rlaffe, Remal Effenbi, eine Brivat-Mubieng gu ertheilen und aus beffen Ganben ein Schreiben feines Souverains entgegengunehmen geruht, moburch er in ber gebachten Eigenicaft bei Allerbochtbenenfelben beglaubigt wirb.

Ce. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt: Dem Bifchof und General-Superintendenten ber Bro-bing Bommern, Dr. Ritfol, ben Rothen Abler-Orben

erfter Raffe mit Eichenlaub ju verleiben; und Den bisherigen Ober-Bau-Infpector Ramerau gu Manfter gum Regierungs- und Baurath ju ernennen.

Minifterinm fur Sandel, Gewerde und öffentliche Arbeiten. Dem Regierunge und Baurath Rawerau ift bie erlebigte Begierunge und Baurath Chelle in Minben verlieben, und Da. bieberige Bau-Inspector fromme in Bielefeld jum Ober. Bau-Inspector in Minfter ernannt worben.

Minifterium ber geiftliden zc. Angelegenheiben. Der practifde Argt. Bunbargt und Geburtshelfer Dr. 3. bann Friedrich Krieg zu Merfeburg ift jum Kreisphyficus bes Kreifes Merfeburg und Dre Collaborator am fathalifden Gymnaftum zu Breslan Dr. Sagels zum britten ordentlichen Lehrer am Gymnaftum zu Braunsberg ernannt; begfeichen Dern zweiten Lehrer an ber Rnaben-Burgericule zu Reusuppin Carl Geinrich Mertens das Brabicat als Congrecter verlieben; ferner

rector verlichen; ferner Die Berufung bes Lehrers Reinholb Seip an ber hobern Toberefdule ju Treptow a. b. Rega jum Gefange und Elementarlehrer an ber Realicule ju Stelp; fowie Die Ernennung bes bisherigen Gulfslehrers ber Realicule ju Bofen Dr. Robler jum ordentlichen Lehrer an berfelben Unftalt genehmigt worben.

#### Richts begreiflicher,

als bağ England, welches feit Jahren bie politifche wie commercielle Gelbfiftanbigfeit ber Pforte foftema-tifc aufgezehrt und bie Turfei in bem Raufe ju einer Englifchen Brobing berabgebrudt, baf fein Gefandter bet "mirkliche geheime Sultan" heißt, — nichts begreiflicher, als daß biefer Schuhmann ber Osmanlis nichts sehn-licher begehrt, als einen Zustand zu erhalten, ber alle Macht in seine hande legt, und Fortschritt auf einer Macht in seine hande legt, und Fortschritt auf einer Bahn zu predigen, vom ber er ficher ift, bag fie ben legten Beutel in seine Tasche liefert. Ja, um bis an die Grenze des Möglichen zu gehn, wir wollen est der wohlbeleibten Pfiffigkeit zu Gute halten, wenn fie auf die Gutmuthigkeit" der öffentlichen Meinung Deutschlands in plumper, fast underschafter Beise speulirt, und Euroda in die Baffen rust, ihren Raub mit unbezahlten Soldlingen zu schapen: das ausgestärte Deutschland wurde fich schließth damit zu troften wiffen, das die "Bestmachtes doch nicht die Leute seien, sur den geschlten batte.
Rreillich wollen wir damit den San nicht ansechten.

Freilich wollen wir bamit ben Cas nicht anfechten bağ ber Aleine bem Großen nicht gewachsen ift, und baß bie Seate ber Schudde als Drohung ober Borwurf gegenüber sieht. Wer aber ift geneigt, baraus ben Schluß zu ziehen, bag bie Seemacht Englands noch gesteigert werben muffe, ober bağ bie Nacht zu schwachen sei, die allein im Stande ift, die Pforte und beren drift. liche nicht Unterthan en fonbern Unterbrudten ber Eng-lifden Umarmung zu entreifen?! Dit Recht fragt man baber, welche Grunde Frantreid treiben, feinen naturliden und folimmften Gegner auf ben Soil ju beben, und mo bas Biel liegt, an welchem bie Bege ber feindlichen Bruber fich trennen unffen?

Dag immerbin ber Raifer ber Trangofen perfinlich von Rufland nicht freundlich aufgenommen mor-ben fein, mag immerbin individuelle Reigung ober mig-vertandene bynaftifche Bolitit die Rrafte Frankreichs bierbin und borthin wenben: noch niemals bat ein herrhierhin und borthin wenden: noch niemals pat ein Derrifie, ind fei er auch ber absoluteste, bie Interesien seines Bolles ungestraft verlett, sund ftets find Fürsten nur daburch groß geworden, baß ihre Ehre mit ber Größe ihres Bolles hand in hand gegangen. Möglich baber auch, daß Manches, was jest als Kern ber Bollet itt berausgewender wird, nur Schaale ift, möglich, das ber "gute Breund" ben glieben Bruber" fucht, und bag ber leste Bwed Grangbficher Bolitit in ber orientalifchen Frage nichts Anberes ift, als Ruglands Affiang; boch tonnen wir unfere Bolitit nur auf Realitaten, nicht auf Doglichfeiten bauen. Realitaten aber fint ber unbebingte Biberfpruch ber Englifden unb Frangofifden tereffen im Orient; Realitaten find ber unbebingte Biberfpruch ber Englischen und Frangoficen Bolitit in Spanien, in Bortugal und Belgien; Realitaten find, alter und neuer Erinnerungen ju geschweigen, ber Gegenfas ber Retigion, ber Sitten und Berfaffung - Gegenfage und Biberfpruche, bie man wohl eine Beit lang berichweigen und vertuichen, niemals aber bergeffen und bermifchen tann, und bie, wenn fle auch unter bem Geraufd ber Baffen eine Beit lang folafen, vorausfichtlich gerabe um besmillen mit um fo größerer Beftigfeit erachen werben, wenn es fich barum baubeln wirb, bie Fruchte bes Sieges ober Die Opfer bes Rampfes unb ber Rieberlage mit feinen felbfteigenen Intereffen aus-

Dentin, 16. Sept. Das vierte Beft ber "Boli-tifden Bodenfdrift" von Blorencourt enthalt eine fehr treffenbe Rritit ber bon ben Weftmachten aufgeftellten fogenannten vier Friebenebebingungen. Rachdem ausgeführt worben, daß ein gemein ames theilungen über bie Berbanblungen wegen bes Bertaufe. als mit ber Burbe bes drailichen Ctanbes un-Brotectorat ber Großnachte aber bis Donau-Aurftenthu- Bekanntlich bat Sarbinien, wie wir g. B. mitgecheilt vereinbar und meift unangenehm fur ben Betreffenben mer eine unaubführbare Chimare, bag aber bie freie Schifffahrt auf ber Donau bon Rugland gewiß nicht

gemeigert werben murbe, heißt es bort: "Revifion bes Bertrags vom 13. Juli 1841 im Intereffe bes Europaifden Gleichgewichtes. Bie weit Rachte noch nicht ausgesprochen. Rur im Allgemeinen ift bon ber "Freiheit bes Schwarzen Meeres" bie Rebe gewesen. 3m Englischen Barlamente bat man fich schwarzen bettellicher erflart. Ran bat barauf bingebeutet, bağ Rufland nur eine beftimmte beidrantte Angabi Rriegefchiffe in feinen Gafen halten burfe; bie Controlle barüber batte benn natürlich vorzugeweife England ju führen. Bas wurde wohl England baju fagen, wenn gemacht werben, ihre neugekanfte Flotten-Station im lue um feine Entlassung aus bem Staatebienfte eingelem man ibm die Bahl feiner Ariegsschiffe vorschreiben frameais und in ber Nachbarschaft von Malta ju über- wen, wird fich auf bas Familiengut dornau juruckziehen. wollte, bie es in Bortsmouth bauen burfe? Der nehmen.)

Deer. Es ift bies ein Bertrag, burch welchen Rugland feine Luften gegen bie Englifde Serubermacht gu fochgen fuchte. Babrend England auf allen Deeren ber Belt unbedingt herricht und alle Seemachte bort beliebig ipranniftren fann, wollte Rugland menigftens Das unbebeutende Commarge Meer, an welchem alle feine Safen liegen, und mo Englifde Rriegsichiffe nichts gu fuchen und nichts gu fcuen haben, bor diefer abfoluten Eprannei bewahren, indem es die Pforte verpflichtete, feine Rriegsichiffe burch bie Meerengen pafilren ju laffen. Co bebarf mohl teiner Ermannung, daß Rugland biefen Bertrag freiwillig nie aufgeben wirb. Brechen bie Beftmachte diefen Bertrag für Die Dauer, und zwingen fie bie willenlofe Pforte ebenfalls jur Brechung Diefes Bertrages, fo nothigen fle Rugland umgetehrt vielmehr gu weiteren Planen um feines eigenen Soupes willen. Rufland tann elebann nicht eher ruben, bie es im Beffige ber Darbanellen ift. So lange bie Bforte felbit bie Racht und ben Billen bat, Die Meerengen fur Rriege. foiffe gu foliegen, fo lange ift ber Befig ber Darbanellen fur Rugland teine Rothwendigfeit, feine Lebensfrage. Rad ben neuen Greigniffen wird Rugland weiter getrieben, als es felbft wollte. Gine Ruffifche Befagung in ben Darbanellenichloffern wird binfort bie einzige Garantie fein, nach ber Rugland gum Coupe feiner Geemacht auf bem Schwarzen Deere ju ftreben bat."

3hre Rajeftat die Ronigin, fo wie mehrere Pringeffinen bes Ronigl. Saufes mobnten ber geftrigen gro-fen Parabe über bie Truppen bes Barbe. Corps gu Bagen bei. Ilm 3 Uhr trafen Ihre Majeftat im hieftgen Roniglichen Schloffe ein und nahmen, wie auch Die gen Abniglichen Schrifte anweienben Pringen und Bringeffinnen bes Roniglichen Saufes und bie jum Besuch hier anmessenben Goben Gafte Ihrer Majefidten, an bem Gala-Diner Theil. Die Allerhochften und hobten Gerrschaften beehrten am Abend bie Borftellung im Opernhause mit ihrer Gegenwart. Ihre Majefidten übernachteten in Charlottenburg, von mo Ge. Rajeftat ber Ronig nebft Gefolge Allerhochfich bente frub ju bem Corps. Danniber ber Garben nach bem Tempelhofer Belbe begaben. Rad Beendigung bes heutigen Manovers ruden bie Eruppen in Die Cantonnirungen. Am Montag und Dienftag finden Beldmandver ftatt.

- Die am Montag beginnenden Beldmanover metben in ber Gegend von Ronige Bufterhaufen, Dittenwalbe und Groß . Beeren ftattfinden. Ge. Dajeftat ber Ronig merben, wie wir boren, ben Randvern am Montag beimobnen, und auf ber Chauffee gwifchen Ber-lin und Ronige - Bufterhaufen, in ber Rabe von bem Dorfe Schonefeld, Die bereitgehaltenen Bferbe befteigen.

Dorfe Schönefeld, Die bereitgehaltenen Pfetbe besteigen.
— Der Staats - Minister und Ober-Braftbent ber Browing Brandenburg Flottmell ift von Botsbam bier eingetroffen, um in seiner Eigenschaft als Königlicher Commissar bes Londtages ber Mart Brandenburg und bes Markgrafenthums Rieberlausig beim morgenben Bufammentritt und bis zur Erledigung ber Geschlebe, am hiefigen Orte feinen Aufenthalt zu nehmen.
— Ge Durchlaucht ber General Major und Com-

- Se Durchlaucht ber General - Rajor und Com-manbeur ber 13. Cavallerie - Brigabe, Bring Bhilipp von Crop ift von Ranfter, ber General - Conful ber Republit Uruguap Galvas von hamburg und ber Roniglich Grofbritannifche Capitain und Cabinete Courier John fon von London bier angelommen.

- Ber General . Dajor und Commandeur ber 11. Infanterie - Brigabe b. Dann ift nach Branbenburg, ber Raiferlid Rufflide Birtlide Staaterath Rupffer nad Leivzig, ber Ronigliche Legations-Rath und General-Conful v. Bagner nach Baridan und ber Roniglich hannoveriche General-Conful fur bas Ronigreich Sachfen Clauf nach Leipzig von bier abgereift.

- Bei ben Bollvereins - Conferengen in Darmftabt wird ber Breugifde Commiffar, Geb. Dber Finangrath Benning, ben Borft fuhren. Bie icon bemettt murbe, find Tarif - Bragen zwar nicht auf bie Tagesordnung berfelben gefest morben, boch burften bie Berhandlungen wohl zur Erbrierung eingelner Buntte bes Tarifs, welche im verigen Jahre ver-ichoben werben mußte, fabren. Das C.-B. bezeichnet bie Lebensmittel-Frage als zu wichtig, um fich einer Erwägung Seitens ber Bollvereins-Bewollmachtigten entgieben ju tonnen, und andere Degenftanbe von nicht ge-ringerer Bedeutung, wie bie Gifengolle und ber Belgifche Bertrag, erheischten eben fo febr eine balbige wiederholte Brufung.

Bie bie Befer Big. aus Dibenburg berichtet, wird von ber Dibenburgifden Regierung auf ben beporftebenben Darmftabter Boll. Conferengen beantragt werben: Gerabfegung ber Gifengolle; Bollfrei-beit bes feemarts eingeführten Bau- und Dugholges berabsegung bes Gingangejolls fur Talg auf 1 Thir. Aufhebung ber Gingangeabgabe fur Schreibfebern; Auf bebung ber nur als ein Durchgangejoll gu betrachtenben Musgangsabgaben fur Baummolle und berabfegung aller Tranftrabgaben in ber weftlichen Galfte bes Bollverein bis auf eine Controlegebahr von 1/3 Sgr. fur ben Boll-Centner. Beiter follen auf verfchiebene Berfehrerleich. terungen und auf nabere Befftellung ber Grunbfage über ben gegenfeitig ju gewährenben Confularidun Antrage geftellt werben. Endlich wird Dibenburg Anzeige machen wegen bes von ihm beabfichtigten Abichluffes eines Banbels- und Schifffahrtevertrages mit ber bominicanischen bei ben einzuleitenden Berhandlungen ju berudfichtigen Sammlungen bor. gewünfcht werben follte.

und gebenten bafelbft eine Blotten-Station ju etabliren. (Diefe Rachricht beftatigt unfere neulichen Ditmilie jest jum Bertauf ihres Landes gefchritten ju rudfichten unterbleiben. fein. Borlaufig ift Garbinien im Befte und ben Bicebaben, 13. Ge

febenen Berfonen ale Breugen gu behandeln und bem-nach vom jenfeitigen Militaltelenfte befreit zu erachten," - mit ber Daaggabe entiprocen worden, dag in biefen Biffen ber Geburtsort genau angegeben fei, indem andernfalls die Beibringung sines Tauficheines murbe geforbett werben muffen. Die fammtlichen Ronigl. Regierungen ber Brovingen Breufen, Bofen und Schleffen find, mittelft Erlag bes Miniftere bes Innern vom 29. August b. 3., aufgeforbert morben, bie mit Gribeilung von Ausgangspaffen beauftragten Beborben angurveifen, in ben Baffen ber nach bem Ranigreich Bolen reifenben Breufifchen Unterthanen, befonbers wenn fie fich im militairpflichtigen Miter befinden, beren Deburteort flets

auf bas Genauefte namhaft ju machen. (B. C.)

— Bei ber Berathung ber Concursgefese, welche jest noch in ben Bwifchenftabien fich befinbet, ift auch die allgemeine Errichtung von Sandelsgerichten wiederum gur Sprache getommen. Rach dem Urtheile ber B. Zig, wird biefer auch von einzelnen taufmannifchen Corporationen von neuem angeregte Begenftanb wenigftens nicht gleichzeitig mit ben Concursgefegen feine Erledigung finden tonnen. Dagegen foll ein ben veran-berten Bertebreverhaltniffen entiprechendes Gefeb gut Regelung bes Matlermefens in ber Borbereitung

begriffen fein. - Die burch bas , Correspondeng . Bureau" mitgetheilte Rachricht, bas von Reuem ein Borichlag gur Berminberung ber Schwurgerichtefachen bo. borer Ermagung borliege", ift, wie wir aus zuverlafft. ger Quelle verfichern tonnen, unbegrundet. Es ift namentlich im Buftigminifterium fein folder Borichlag jur Grörterung gezogen, am wenigften in ber form einer ben Rammern vorzulegenden Rovelle bearbeitet

(B. C.) morben. - Mittelft Cabinets. Drbre vom 9. Gept. b. 3. ift ben bon ben Stanben bes Brieger Rreifes unter bem 6. Mary und 16. Juni b. 3. gefaßten Befchluffen megen Betheiligung bei bem Brieger-Streblener Chauffeebau mit einem burch Anleibe gu befchaffenben und burch Rreis Communal Beiträge ju verzinsenben und ju amor-tifirenden Actien-Capital von 6000 Thir. Die Allerhöchfte

Genehmigung ertheilt worben. (B. C.)
- Die neuefte Rummer bes "Juftig. Minifterialblattes" enthalt in ihrem amlicen Theile: 1) bie allgemeine Berfügung bes Juftig. Miniftere vom 8. Muguft c., mittelft welcher ben Gerichtsbehorben bie Circular - Berfügung bes Rriegs - Minifteriums an bie Regierungen vom 1. Bebruar 1853, betreffend bie Gingiebung ber Militair-Invaliben-Benfionen in giebung der Militair-Invalien-Benfionen in Bolge ber Berübung ftrafbarer handlungen, mitgetheilt wird; 2) das Erkenntniß bes R. Ober Tribunals vom 14. Juli d. 3., nach neichem die Beftiommung des Artitels 28 des Gefeges vom 3. Mai 1852 — bag bae Gericht, wenn es ben Angeklagten im Laufe der Berbandlung bei der Bernehmung einzelner Zeugen oder etwaiger Mitangeflagten einstweilen aus dem Sizeumaglage aktreien läst die Rernehmung, und wor die jungefaale abtreten lagt, bie Bernehmung, und zwar bie ber Beugen vor ihrer Bereibung, in Gegenwart bee Angetlagten wiederholen laffen muß. - als eine wesentliche Borfdrift bes Berfahrens ju erachten ift, bergeftalt, bag eine Berlegung berfelben bie Bernichtung bes Berfahrens jur Folge bat; und 3) bas Erkenntnif bes Gerichtshofes jur Entscheidung ber Competen g. Conflicte vom 29. April 1854, betreffenb die Bulaffigfeit bee Rechteweges unter ben Ditgliebern einer Bemeinbe, über bie gegenfeitige Beitragepflichtigfeit ber-

felben gu ben Gemeinbe- und Societate-Laften.
— Rad bem heutigen "Militair . Boden. blatt" ift, außer einigen icon mitgetheilten Beforberungen, v. Rleift - Regow, Sec.-Lieut, von ber Can. 2. Aufgeb. bes 3. Bats. 9. Low.-Rigis., jum Pr.-Lt. beford. Sugo, Major vom 8. Suf. Regt., als Oberft - Lieut.; v. Bollitoffer, General ber Cavall. jur Dispof, mit feiner bisher. Benfton ber Abichied bewilligt; s. Ban gen, Dberft-Lieut. und Commanbeur bes 2. Bats. 13. 2bm -Regte., ale Dberft mit feiner bieber. Unif. mit ben verfchr. Abg. f. B., Ausficht auf Anftellung in ber Benbarmerie, und Benfton, ber Abichieb bewilligt.

. Stettin, 16. September. | Bobltbatigtei waren bis gegen Enbe August an baarem Gelbe etwa 3500 Thir, aufgebracht worben. Die in Gary a. D. verrichtete Sammlung bat 335 Thir. eingebracht.

Zilfit, 14. September. [Bertebr. Bobliba. tig teit.] Die Cauroggen-Memeler Chauffee ift feit Rurgem bermagen mit Frachifuhrwerten befest, bag man bon Boligei wegen Bortehrungen bat treffen muffen, um fur bie Boften bie Baffage frei ju halten. — Much bier regt fich bie Theilnabme fur bas ungludliche Schleften Die Raufmannichaft bat mit einer Sammlung von Beitragen ben Reigen eröffnet. Der Dagiftrat folgte, und Republit und um Mittheilung besjenigen erfuchen, was auch die Borftanbe ber boberen Schulanftalten bereiten

- Bie wir aus zuverlässiger Duelle vernehmen, Dincheu, 13. Sept. [Mergte.] Die Berfamm-haben bie Nordameritanifchen Freiftaaten bas lung ber biefigen Mergte bat ben Befchluß gefaßt, nach Furftenthum Monaco nun wirklich gefauft, Rraften auf Abftellung ber in öffentlichen Blattern ericheinenben Dantfagungen für argeliche Bebanblung und ber gewöhnlich bamit verbunbenen Lobederhebungen, Befanntlich bat Sarbinien, wie wir j. B. mitgesheilt vereinbar und meift unangenehm fur ben Betreffenben haben, obgleich burd ben Barifer Saupttractat von 1814 felbft, ju bringen. Die Rebactionen ber biefigen Blatjum 6 dus Monaco's verpflichtet, im Jahre 1848 bas ter find von biefem Beichluffe mit bem Erfuchen in onveraine gurftenthum befest und fich einverleibt. Renntnif gefest morben: "Es möchten bie verehrlichen Bergebene bat ber Gurft von Monaco Floreftan Gri. Redactionen folde Dantjagungen und Lobpreifungen dritmaldi proteftirt und ben Sons ber Garantie bes Ba- licher Birffamteit funftigbin nicht mehr in ibre Blatter, rifer Saupttrattates angerufen; vergebens bat im An- felbft nicht unter ben Inferaten, aufnehmen, wenn nicht

Biesbaden, 13. Ceptember. [Gagern. Da. banten bei feinem Gintreffen ju begrußen. Rorbameritanern wird es mabricheinlich nicht leicht nober.] Der Minifterialrath Dar b. Gagern, welcher gemacht wetben, ihre neugetanfte Blotten-Station im lae um feine Entlaffung aus bem Ctaatebienfte eingetom-

nge Brembentifte jaht 22,679 Aurgafte. Angetommen vom 5. bis 12. Sept. 1076. (Mrb. 3tg.) Sildburghausen, 12. September. [Afabemisiche Berurth eilung.] Ein fürzich von ber Berliner Zuriften-Facultät in einer Alagsache gegen ben befannten Borfteher bes bibliographischen Inftituts in hilbburgbausen, Joseph Meyer, gegebenes Ertenntnis burfte auch fur weitere Kreise von bebeutsamen Interesse. fein. Deper hatte namlich vor mehreren Jahren auf bie Bindung von Eifenerg-Gruben fpeculirt und zu bem Behufe Actien im Betrage von 2 Millionen Gulben emittirt. Es maren bereits fur mehr als 40,000 81. angebracht und ein großer Theil and eingezahlt, ale fich bie Speculation ale eine Taufdung erwies. Gin gemiffer Dr. Abam ju Ulm, welcher fur 3500 gl. Artien genommen, reip. eingezahlt batte, bat nun gegen Deper felbft auf Rudjablung bes Capitale fammt ben 3ntereffen geflagt. Diefer machte nun bie Ginrebe geltenb, bag jene Summe mit ju ben von einer Berfammlung ber betreffenben Gifenbahnichienen-Compagnie beichloffenen Bohrversuchen vermenbet worden, und er baber nicht mehr gur Rudjablung verbunben fei. Die gebachte Ga-cultat wies ihn aber mit biefer Ginrebe ab, ba es fich berausftelle, bag bas Wert in Angriff genommen worben, che bie vorausbedingten 2 Millionen aufgebracht maren

und verurtheilte ibn jur Rudgablung bes Actien api-tals fammt ben rudfianbigen Intereffen. (D. R. B.) Oldenburg, 14. September. Durch ein beute aus-gegebenes bochftes Batent wird bie Lande & fpnobe ber evangelifch-lutherifchen Rirche bes Bergogthums auf ben 5. October D. 3. einberufen.

\* Reuftrelis, 14. September. [Gulfe . Comité.] Die Reuftreliger Beitung bom geftrigen Sage enthalt einen Aufruf gur Bilbung eines Galfe-Comités in De d. len burg. Strelis jum 3mede ber Unterftugung ber verungludten Schlefter. Go trifft bas große Unglud biefer gefegneten Broving in allen ganbern Deutschlands

biefer gelegneten Proving in allen Lanbern Deutschlands auf theilnahmvolle Gergen.
Schleswig, 13. Sept. [Schulmaagregeln.] Bir ernachnten bereits ber Berhaftung einer Lehrerin, wegen Anwendung eines verbotenen Schulbuches. Dan schreibt ber B. 3. darüber Raberes: Bei einer Schulreviffon, die neulich in der Stadt Schleswig abgehalten wurde, ergab fich, bag in einer Modenschule das Buch Greit formelt. wurde, ergab fic, dag in einer Modenichale bas Buch Ernft Coppes , Geschichten aus ber Geschichte" noch theilweise im Bebrauche war. Die Borfteberin bes Inftituls wurde in Bolge beffen in Criminal - Untersuchung gezogen und zu einer fünftägigen Gefängnifftrase bei Waffer und Brot verurtheilt. Auch ber Brediger an ber Briedrichsberger Kirche, Baftor Schreitter, unter beffen Chul - Infpectorat bas ermachnie Inflitut in Schleswig zehörte ift non feinem Amee fusbenbirt worben, und geborte, ift von feinem Amte fuspenbirt morben, und zwar wie es in bem betreffenben Minifterialfchreiben beißt, weil beifelbe fein Amt nicht mit ber erforberlichen Genauigleit und Sorgfalt mabrgenommen und bas Infittut nicht beffer controllirt ober vielmehr ber Beborbe angegeigt habe

Defterreichifcher Raiferftaat. O Bien, 14. Ceptember. [Bom Gofe. Ber- fonalien.] Ge. Ronigl. Dobeit ber Erzhergen Marimilian von Defterreich-Efte ift am 10. b. in Begleitung 33 Ronigl. Sobeiten bes Grafen und ber Grafin v. Chambord, welche mit bem Biener Dampfboote in Ling eingetroffen maren, bon bort nach Gibengweier abgereift. Der Ruffiche Conful (in Belgrad) von Ruchin wird Morgen von bier nach Barfchau abreifen. Aus Baris ift ber Frangoffiche Cabinets-Couriet Chriftophe mit Depefden fur ben Greiberen von Bourquenen bier einge-troffen. Bon bier aus find in ben legten Sagen wieber Truppenfendungen nach Galigien vorzugsweife nach Rra-tau abgegangen, ebenfo nach Siebenburgen. Ge. Ronigl.

de abgrgungen, ebenfo nach Stebenburgen. Der Romgin Dochnia bier eingetroffen und bat fich nach Baben begeben, mo feine Gemablim die Frau Erzherzogin Marie verweilt.

\* Wien, 15. September. [Tagesbericht.] Der Frangofische General Letang ift ein ergrauter Rrieger. In schlichter Campagne-Uniform, nur auffällig burch eine rothe, golbborbirte Belbmupe, fleht man ihn baufig burch bie Straffen ber Reftbeng promentren. - Um Rigbrau-den vorzubeugen, murbe verorbnet, bag vom 1. Rovem-In Bolge bes großen Brandunglude, von meldem bie ber b. 3. an ben Baffen paffen auch bie Berfonebe- geit worben, bag es fich nicht ein halbes Jahr aus Stadt Bencun im Randower Rreife am 31. Juli b. fchreibung und bie eigenhandige Fertigung ober bas amt. Dem Rriege, ber ihm keinen Bortheil bringen fann, 3. beimgefucht murbe, hatte man bekanntlich an vielen lich beftatigte Sandzeichen besjenigen, auf welchen ber werbe entfernt halten fonnen, aber wo find nun bie Drien Sammlungen veranstaltet, um fur die Obbach. Baffenpaß lautet, einzuschalten ift. — Der hafen von Propheten? Rache man fich auch barüber keine Ilulofen Unterftagungen an Geld, Lebensmitteln und Rlei- Bre geng am Bobenfee ift vom ginangminifterium im fonen, bag, wenn bie Englifche Flotte gebt, es nur bungeftuden zu beschaffen. Dief: Sammlungen haben Ginvernehmen mit bem Minifterium bes Innern gum ber herannahende Winter fet, ber fle geben mache, ein erfrenliches Ergebniß gehabt. Bon Stettin allein Staatshafen erklart und bie polizeiliche Aufficht Bare es möglich, ohne bag ein Arieg zwischen Rufland über benfelben bem bortigen Sauptgoll-Amte übertragen morben. — Unterm 9. September fchreibt man ber Augeburger Boft-Beitung: Seit geftern mecht hier ein Borfall Auffeben, ber an fich ohne Bedeutung, boch fcon in einer Maffe von Bariationen in Umlauf gefest morben ift. Borgeftern ging namlich Ge. Daj ber Raifer wie gewöhnlich bes Radmittage im Sconbrunner Garten fpagieren, ale ploglich ein Dann, ben but ftramm auf bem Ropfe haltenb, mit auffallenber Dringlichfeit gerabe auf ihn loeging und nicht gur Geite meiden ju mollen ichien, mas benn ber Mongrch felber that, ohne fich im Beringften von jener Ungeziemlichteit beribrt ju zeigen. Defto mehr war bies mit ben in ber Rabe meilenben, jum hofftaate gehörigen Berfonen ber Ball, welche jenen Fremben fofort anhielten und auf Die nabe Bachtftube brachten, wo fich nach furger Grbebung zeigte, bag berfelbe - trrfinnig fei und nicht einmal begriff, mo er fich befinde, ober anzugeben mußte, mem er angebore.

Rronftadt, 7. Geptember. Der Defterreichifche Armee-Obercommanbant ber 3. und 4. Armee 83R. Baron bon Deg ift geftern in Begleitung bes &DE. und General-Mojutanten Gr. Majefit bes Raifere Freiherrn von Rollenftein nebft Guite auf feiner 3nfpectionereife in Rronftabt angetommen. Die Defterreichifden Dilitair- und Civil-Autoritaten hatten fich verfammelt, um bem Felbherrn ihre Aufwartung ju machen. fang diefes Indres ber Erbring von Bonaco, Derbie ausdruckliche Einwilligung bes betreffenden Arztes
Der bem Oberintendanten beigegebene Civil-Comjegt find, geht man in dem Krangofischen Choleralogareth
gog von Balentinois, perfonlich Schritte gethan, um wiebierzu vorliegt." — Der sonft übliche Garnisonswechfel
ber in ben Befig bes Erbes feiner Bater zu gelangen.
In jedem Erfolge verzweifelnd, scheint die Fürftliche Fain ber Pfalz wird für dieses Jahr aus Gesund beiten beite. Im Generalftab ift gestern hier eingetroffen, um im Ramen Omer Baicha's ben Armee. Dbercomman.

ecustand.

Dienfte berangieht, falls fie nicht ihren auslandifden Gug. Die gablreich anwesenten Defterreichifden und bie Militair. Bermaltung nicht babe in binreichenbem llespring durch ein amtliches Document nachweisen konnen.
3eboch ift dem Offiziere außerten fich en Offiziere außerten fich plocht anerkennend Maaße für alle Gederfnisse eines so debeutenden Trupder diplomatischen Kanzlei in Warfchau gestellten Antrage,
"ale mit Paffen ihrer Breugischen Geimaibabehorde verflige Fremdenlifte jahlt 22,679 Aurgaste. Angetommen und Kleidungestüden, so wie über die flattsieden Berund Kleibungeftuden, fo wie über bie ftattfinbenbe Berpfiegungsweife berbei. Aus biefem Actenftud lagt fich mit völliger Gewisheit berechnen, bag bie Frangofliche Armee im Orient gegenwartig 70,000 Mann jablt, und es geht ferner baraus bervor, bag es menigftens fur einen Theil berfelben auf eine Binter-Campagne abgeseben ift. — Der Marfdall Baraguab b'Gilliers, vorgeftern aus Bomarfund in Baris angefommen, ift gestern nach Boulogne abgereift. - Bu Com-piègne merben bereits fur ben Raffer und bie Raiferin, Die bort acht Tage gubringen werben, große Anftalten gemacht. Die Raiferliche Jagb Meute ift icon ange-tommen. Bu Darfeille find vier fast vollendete neue breiftodige Baufer ploglich eingefturgt; von feche unter ben Trummern begrabenen Daurergefellen murben swei als Leiden hervorgezogen, Die anbern maren mehr

ober minber ichmer verlest. [Ein Duell.] Bu Boulogne hat ein Duell zwijchen einem Cavalier ber Sunbert. Garben gu Bierbe und einem Scharfichugen von Bincennes Statt gefunden. Diefer Berfall macht beshalb in ber militairifden Belt einiges Auffeben, weil er ein Beiden ber Giferfucht ift, welche swifden jenem privilegirten Corpe und ben übrigen Truppen . Gattungen berricht. Der Bergang mar mit furgen Borten folgenber: Det Cavalier ber Sunbert - Garben, welcher gleichzeitig mit bem Scharfichupen in ein Sabade Bureau trat, marf ein Bunffrantenftud auf ben Tifd und verlangte eine Cigarre'ju 25 Gent. mit bem Bufape: "So mie fle bie Garben bes Raifers rauchen!" Der Infanterift warf jest rafd 50 Gent. mit ben Borten auf ben Tifd: "Gine Cigarre fur 5 Cent., fo wie fie bie Golbaten rauchen." Der Cavaller manbte fich heftig mit ber Brage an ben Infanteriften: "3ch bin also tein Sol-bat?" Darüber ein Bortwechsel, eine Forberung und jum Schluffe ein Duell. Der Gatbift murbe fcmet

Großbritannien.

o Bonbon, 13. Sept. [Sofnachrichten. En-tente cordiale. Bur DRice . Erpedition.] 3hre Raj. Die Ronigin halt heute Mittag im Buding. hampalafte eine Sigung bes Beheimentathe ab, und wirb morgen frub um acht Uhr 3hre Reife nach ber Refibeng in ben Shottifden Dochlanden antreten. Ran macht fich jest ziemlich allgemein gefaßt barauf, und ein Theil ber Breffe fucht nach Rraften fur bas Buftanbetommen eines folden Blanes ju agitiren, bag bem Befuche bes Brinjen Albert in Boulogne, nach ber Rudfehr bes Sofes aus Schottland, ein Befuch bes Raifere ber Frangofen in England, bei bem bie Berührung von Lonvon felbft faum zu vermeiben fein durfte, folgen wird, und bag follegilch eine Staats eife ber Königin Bictoria nach Frankreich ber neuen , entente cordiale" die Krone auffegen wird. — Auch ber Englische Theil ber Oftfee-Erpedition foll, gleich bem Frangoffichen, jest gur Rud-tehr bestimmt fein, und fo mare junachit nur ein Bis-den vollsmirthichaftliches Unbeil angerichtet und ein Berfud in ber Frage: gebngolliges Befdus contra Granitmauern gemacht worben. Die Tinies fiellt fich febr ungufrieben, bag Carichen nun boch fo ziemlich unverrich. eter Sache abzieben foll; es muß babingeftellt bleiben, wie ehrlich ihr Bedauern gemeint ift. 3m Gangen ware bie vorlaufige Aufgabe aller Operationen in ber Dafee, bie Blocabe, bie freilich bas Gis balb bon felbft überfluffig maden wirb, babet eingefdloffen, und bie Con-centration bee Rrieges auf ben fublichen Rriegefchauplay, als ein Schritt in ber Rudtehr jur gefunben Bernunft mit Breuben ju begrufen. Die gange Unternehmung fonnte nur bie Bedeutung haben, Breugen ober Schweben, baburch, bag man bie zweibeutige und unzuberlaffige Gulfe, bie ihnen biefe Expedition gemahrt haben murbe, als Rober hinmarf, jur Theilnahme am Kriege gu ver-loden. Der Granit von Bomarfund hat fich vielleicht nicht gang bemahrt, bafur haben fich aber Berlin und Stodbalm ale befto feftere Burgen bewiefen. Behngollige Schmeicheleien und zehnsollige Beriprechungen, und zehn Boll Drohungen in Times - Leitartifeln, alles tas ift bulflos fteden geblieben im Berlinifchen Sanbe, und aufbewahrt jur Grinnerung fur tommenbe Beiten. 3mar en im eignen Lanbe laut genug und Breugen bas Spiel ber Geemachte erleichtert, etwas Erfolgreiches und Dauernbes in ber Office gu bewertftelligen, fo find, bie gum Beginn bes Binters, mobl noch grei Monate Beit bagu. Benn bie Times ben Berfuch bagu wirflich munfchte, fo batte fle gang Recht, ungufrie ben gu fein, bag man jest ichon babon abfteht.

- Auf ben Gutern bes Bergoge bon Atholl in Shottland follen Golblager entbedt worben fein. Rach ber vorgenommenen Analpfe mare bas foftbare Detall eben fo rein wie bie Muftralifchen Golberge.

[Die Cholera] in London bat es jest bie auf 2000 Tobte modentlich gebracht; bas find bie Tobtenjablen ber neun Cholera - Bochen: 5, 26, 133, 399, 644, 729, 847, 1287 und 2050 in ber lest abgelaufenen Boche, in melder in London überhaupt 3413 Deniden b. b. 2165 mehr ale bie Durdichnittegahl farben. Atalien.

Rom, 7. September. [Die Cholera. Noth-ftanb. Finangelemme. Palaft Caffarelli. Prediger heing ] 3ch habe mich bis jest abficht-lich enthalten Ihnen über ben Berlauf ber gegenmartigen Cholera. Cpibemie Bericht ju erftatten, meil es faft unmöglich mar, genaue Angaben ju ermitteln. Berbaltnig-maßig bie meiften Galle haben bie Grangofischen Truppen. Diefe aber merben in bie flatiftifden Rapporte bee Gouvernemente nicht aufgenommen. ferner bie anberen hofpitaler unter ftrenge Claufur geverichlingt bie fuhle Labefpeife mit thierifcher Gier. Un bestängen ift bies besonders baufig, und verigen Conn-tag foll ber Bobel ben Bapft auf feiner gerobnlichen Spazierfahrt mit Melonenscheiben zwischen ben Bahnen empfangen haben. Borigen Montag mar baber auch man ihm die Zahl seiner Ariegsschiffe vorschreiben ground aus ven bartesten wollte, die es in Bortsmouth dauen durfe? Der Bettrag von 1841 state die vollkandigkte freie Schiffsahrt auf dem Berverten Berreile des Eentals von des Berriegen Berre der in ber Nachdarschaft von Lage der in Bentenein von haben ber Nachdarschaft von Lage der in Bentenein von haben ber Nachdarschaft von Lage der in Bentenein von haben ber Nachdarschaft von Lage der in Gegenwarte von hehmen.

Daß heute in ber Nachdarschaft in Gegenwarte von Gestere der Auchdarschaft von Lage der in Gegenwarte von der Auchdarschaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der orientalischaft von Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage der in Gegenwarte von Gestere Lage

Berfnde. i 3) Pas ifde Oper naltang. lans : Woh: nfe. (149.

ielhaufe. necfpiel in leberfegung Beethoven. verture von

Ched nen memmten. A. Duncker, zu haben.

Acten, von

beater. ale: Fine . hierauf: in von A. ber Bors Mufit : Dis - NB. Die bracht wers ht beren

ale: Eine em Frangos Bum iften I. v. Sterns Omelette. on Abele unter Lei ig beffelben

bie zweite in Soles Mitglies as besfall

er Spanis n Benefig Der Barb Dr. Töpfer. Ia. Eyan. argae unb ergas und :: Bum 12.
Buffe mit Wufff ven find: Los m za Bepa Gencert im terzeichneten. et 20 Sgr., e Sippliken unfthandlunget ungünfte ung im Rö-

e Conntage. Uidait, und im Garten: nebix. Bors Ronigefaale: Acten, Mufit audgeführt tgliebern ber La Madri-um Schluß: Beleuchtung. m Sipplähen heute Abenb Engel.

t. à 20 Sgr. Entrée ent t paré. gen und Le Eroff-

frühern Be igen". — Danzig:

erichmenimuns bor: Deflers

Befnachricht. Bunbestage. Beimar: Beimar: erengen. Beforberun-Graf Buol Salg. Tageds al bie Affaire

— Dornpt nicl. Familie. Bahlen. bie baju pass Reggen fins T Reflectanten ab nur haser vernachtassigingt. e, gelben 100 66 sgr., und

Mappe 100 88 a 93 fgr. fichen ren ros weißes 12 a r heute matt; pr. October December 12} index 15} thir. Ecco febit. — n bie lest bestingenbes jum 4 thir.. Rogs 20 a 23 thir. derfte 37 a 42 Spiritus leco

Roggen febr Dalober 264, 00 Etr. Octos tich. Beigen f. alter bunter

deptör. . — Siepel . — Bispel itr. Leindl. — hen, 217 Wiss

hir. — Bom Pinnahme circa Betitpierre.

Thermometer.
+ 16 Oc.
+ 12} Oc.
+ 16 Oc. einide. Dejanerfix, 5.

Leute verloren und viele burch Terpentin-Ginreibungen und Spiritud-Dampfbaber gerettet. Der gemeine Dann fest bas meifte Bertrauen in Olivens Del, meldes auch 1837 gute Dienfte geleiftet baben foll. Grofer ale bie Rrant. heitenoth ift bas Glend im gemerbtreibenben Stanb, weil alled, mas Mittel bat, geflüchtet ift. Um fo mehr ift bas mabrhaft eile Rerbalten bes Dapftes anquer. Charafter baben. fennen, melder fit nicht einmal vom Batican entferni hat, Die Spirater fleifig befucht, ben Rranten freundlich aufpricht, und feben mit feiner Ungnabe bebrobt, melder fich aus feiner Umgebung entfernen mochte. Gin großer Theil ber bobern Beiftlichteit ift baber biefes Jahr auf Billeggiainer gegangen, wodurch bie Dioth wenigftens etwas gemilbert wird. Bu all biefem Drangfal gefellt fich auch noch bie Ginangtlemme. Ge find Balle vorgetommen, bag Leute mit 5 Ceubi-Scheinen hungrig nach Saufe gurudgefehrt find, weil man in allen Speife. Broblaten erflarte, nicht wechfeln ju fon nen Miles Rupfer ift que bem Berfebr verichwunden und bad Gilber ju ibeuer, um es fur ben tagliden Berfebr anwenden ju tonnen. Anfange biefer Bode bat Die Romifde Bant Gin - Scubifdeine ausgegeben, aber fo fparlich, baf bamit nicht viel geholfen ift. Auf melde Beife bie bobere Finangfrife enben foll, weiß Riemand. Bei einer in Diefer Angelegenheit abgehaltenen Congregation von Carbinalen, bei melder ber Banft felbit ber Borfis batte. foll Carbinal Dachi fich fo ereifert haben, bağ er ohnmachtig murbe. - Enblich hat bat Dunicipium ben Blan aufgegeben, bie Strage burch ben bof bon Balaggo Caffarelli au fubren, aber feineswege bie Abficht, bem Ronig von Breugen Das Bortauferecht ftreitig ju machen. Rur barüber fdeint man bort noch etwas nachbenflich ju fein, auf welche Beife fich ber Scanbal, ber mit ber Borlabung noth. wendig verbunden ift, am beften mastiren ober milbern Der Brediger Being (bei ber Breugifchen Legation), ber fich ber Geelforge und affer anbern Baftoralgeschäfte mit übergroßer Aufopferungetreue angenom men bat, ift biefe Racht ernfthaft erfranft. Spanien.

V Madrid, 9. Sept. [Bur Situation.] Die mand zweifelt bier mehr baran, bağ @fpartere, men: nicht fruber, fo bech jebenfalls tury nach bem Bufam. mentritt ber \_conftituirenben" Cortes Banferutt mache wird. Ran fangt jest an, fich gu erinnern, bag Cipartero acht volle Tage brauchte, um fic von Caragoffe nach Dabrib gu begeben, weil er bem "Bolfe" Beit laf. fen wollte, aufzuraumen; bas bat ber murbige Dann felbft eingeftanben, benn ich habe es que bem Munbi einer Berfon, Die jugegen mar, ale er nach ber Abreife ber Bittme Don Fernando's (Chriftine) Die Delegirten ber "Ralcontenten" empfing und benfelben rund beraud erflatte: "Bas will bas Bolt? Es mar mehrere Tage lang herr ber Situation und bat nichts gethan; jest verlangt es, bag bie Regierung, Die leiber mehr als gu viel Rudfichien gu nehmen bat, bas Berfaumte nach. Deutlich ift bas gewiß, Deutlicher als fonft irgend mas in bem Benehmen biefes glorreichen Angeucho Belben, Freilich bat fich ber Tapfere mobl gehutet, bieje Borte bruden ju laffen, aber authentifch find fie Diemand tann miffen, wie Die "conflituirenten" Cortes ihre Aufgabe auffaffen mogen, aber bie Beinbe bes Ronigthums entwideln eine raftlofe Thatigfeit, um fich Die Dajoritat, ober wenigftens eine bon jenen ftarfen Minoritaten gu verschaffen, welche burch ibre Energie Die Dajoritat fortgureißen pflegen. In einem Babl-Brogramm aus Balencia, bas por mir liegt, beißt es ausbrudlich: Thron und Freibeit tonnen nicht neben einander befteben. bier leitet ber Demagoge Drenfe Die Bablagitation, Damit ift Alles gejagt; tionare "Unioneclub", ber bie alberne Daste einer literarifden Befellichaft tragt, bat bie gaben aller bemotratifden Bewegungen in ben Sanben; fein Brogramm ift: Abichaffung bes Ronigthums, herftellung ber bemofratifden Republit 3berien. Die Radrichten aus ben Brovingen beweifen Die horrible Thatigfeit ber Demofelbft bie officiellen Blatter fprechen bon ber Bilbung einer furchtbaren Faction in ber Broving Dalaga, melde fich mobibemaffnet und militairifd organifirt Bergen verichangt balt und ben Truppen formliche Befechte liefert. Die Ropaliften find überall in großer Aufregung. - 216 am 6. Cipartero's Gemeblin burd Bitoria

tam, um fich nach Gan Gebaftian in Die Geebaber gu berfugen, murbe fle mit außerordentlichen Chrenbezeugungen empfangen: unter Glodengelaute und Banfaren jog ein, bon ben Beborden murbe fle officiell empfangen auf bem General-Capitanat mußte fie ein Dabl einneb. men und ber General - Gouberneur nebft allen Beborben begleiteten fle bis gur Stabt binaus. Die berathenber Junten von Segovia und Gevilla haben fich nach bem Beifpiel ber Madriber nun enblich auch aufgeloft. Aranjueg haben am 7. Unruhen flattgefunden, nach ben Ginen (und bies ift bas mehr geglaubte) republi-tanifchen, nach ben Anbern carliftifden Charaftere. Die Rationalgarbe murbe aber herr ber Infurgenten, mobel es jeboch einen Tobten und einen Bermunbeten gab, und brachte gegen 20 Berfonen gefangen in Dabrib ein. Die "Gipanna" bofiatigt bie fortmabrenbe Rube von Rabarra und ben Bastifden Brovingen, bagegen auch bas Ericheinen einer Carliften . Banbe auf ben Grengen ber Provingen von Caceres und Tolebo und ihr Berfcwinden in die Gebirge ber lepteren. Bu Beitler ichauberhaft ermorbet worben, mas folde Grbitterung hervorrief, bag man ben Thater fofort erichießen laffen wollte und bie Behorben alle Dube batten, Diefe Mrt Lond. Juftig ju verhindern. In mehreren Buntien ideinen bie Gemeindewahlen Beranlaffung ju unruhigen Muftritten gegeben ju haben. Wenn man ber "Cipanna"

mobl feinen carliftifchen, fonbern mur einen rabicalen

Miederlande.

Umfterdam, 13. Sept. [Bum Rramall.] Das "Sanbeleblab" entnimmt einem Rotterbamer Blatte Die Ruglands eigenthumliche, Defen five Rraft bleibt babei Mitibeilung, bag ju Schlebam vollfommene Rube berricht. Beftern Abenbe maren bie Straffen in ber Rabe bee Marttes nicht mehr mit Truppen befest, mas bisber ber gall mat. Um bie Fortbauer ber Bube ju fichern, ift beute auf bem gluffe por Schiebam ein Ranonenboot angelommen, bem vielleicht noch die Corvette "Coflov" Gefangene — Die Auppeln ber alten Cgarenftabt feben folgen foll. Dan will miffen, bag Gelb unter bas Bolt werben, bat man einftweilen wohl annehmen. atheilt morben fei; ben Berfonen, wovon biefe Bertheilung ausging, wird eifrig nachgeforicht. Thatfache ift, bag mit Branbftiftung gebroht murbe. Bei ben Bolgiagemublen einer befannten Firma bat man Teuer, bas nothwendig von ber Bafferfeite angebracht morben ift, unter ben Sobelipanen gefunden. Bare Die antbedung nicht augenblidlich erfolgt, fo maren nach funf Minuten Saus, Golg im Betrage von vielen Saufend Bulben Dublen sc. ein Raub bet Flammen gemelen.

\* Barican, 15. Ceptbr. [BBafferlettung.] Much unfere Stadt foll mit einer Bafferleitung verfeben werben. Die Borarbeiten und namentlich bas Robren. nes burch bie gange Stabt find bereits bollenbet und es banbelt fich gegenwartig noch um bie Aufftellung Des Dampfpumpmerts, vermittelft beffen Die Berbreitung bes Baffers nach allen Seiten bin erfolgen wirb. Bu bem Brede ift ber Ingenieur John Beab biefer Tage hier angefommen. Es ift bie Borrichtung getroffen, bağ auch mabrent bes Binters an ber Dafc beitet werben faun, und man erwartet bie Bollenbung bes Gangen um Oftern tunftigen 3abres.

Mus nachträglichen Berichten, welche uns über bie jungfte Feuerebrunft in Ruffife . Grot. tingen gugeben, erfahren mir, baf bie bortige evange Rirde, welcher bes Ronige Dajeflat in Diefen Brubjabr ein Gnabengefdent, beftebent aus einem Gruciffr und amei Benchtern, aumenbeten, pon ben Rlammer vericont morben ift, obgleich alle Gebaube ringe umber eingeaidert murben

#### Diplomatifcher und militairifcher Rriegeschanplat.

Es hiege in ben Bereich ber Bein- und Bierftuben. Bolitifer einbrechen (fagten wir geftern) wenn wir obenein ohne Localtenntnis - ben mahricheinlicher Musgang einer Schlacht in ber Rrim, beziehungs meife ber Belagerung von Gebaftopol weitlaufig ju erörtern versuchten. Bebenfalls tann nur eine von gwi Dingen eintreten : entweber bas Unternehmen ich eitert ober es gelingt. Die Folgen bavon follen uns biet

inige Augenblide beichaftigen : Sinfichtlich bes Diglingens nimmt ber Strateg (in bem befannten Artitel) bes \_Moniteur" Die Cad bod etwas leicht. Er meint, "babei mare meiter nicht verloren, ale daß man fich wieder einschiffen und ben Angriff von Sebaftopol bis jum nachften Frubjahr auf anbere Berbaltniffe verichieben mußte." Go einfad und iepflifd, wie etwa bei einer verregneten ganbpartie burften fid Die Berbaltniffe aber fdmerlich geftalten Buerft ber moralifche Ginbrud in gang Guropa, wenn eine Erpedition, wie bie Welt niemals gefeben, un verrichteter Cache abgieben muß. Cobann ber jeben Salles empfindliche Berluft an Denfchen und Date. rial, benn bağ bie Bieber-Ginichiffung friedfam unb ungefiort vor fich geben merbe, ift gang unbentbar. Sollte aberbies ber freilich bittere Entichlug bagu fpar erfolgen, b. b. wenn bie Tag- und Rachtgleiche Tuden auf bem Bontue Gurinus ju uben beginnt, tonnen wir viel großeres Unbeil, ober bie gweite Auflage von Mitmear erleben. Endlich tommt bas Bebenten, mo bie jurudfehrenben Truppen mabrent bes Binters bleiben follen. Doch gewiß nicht in Bulgarien,

Gelingt aber bas Unternehmen, wird Gebaftopol übermaltigt, jo ergiebt bas vor Allem einen moralifden wie materiellen Rachtheil von hoher Bebeutung für Ruglanb. Borausfichtlich mochten gwar bie Sieger nicht einen Spahn von ber Blotte als Trophae aufguweifen haben, weil fle gewiß eher ben glammen als ihnen überliefert mirb; aber ber Berluft bleibt immerbin febr ichmeribaft. Werner wird bas Greignig in Alt. Eng. land eine gang ungeheure Beiterteit entjunden, unb mabrlich mit gutem Grund, benn Diefe Bontus - Flotte mußte ibnen unter allen Wefichiepuntten mibermartig fein. Franfreid hatte feine Beranlaffung, fich uber biefelbe ju beunruhigen, es mag und wird baber fur bie gebrachten Opfer lediglich in ber erlangten gloire militaire Enticabigung fuchen.

aber mo fonft?

Sierauf beidranten fich bann aber auch gludlichfte Galle Die Ergebniffe ber grouten See - Erpedition aller Beiten! Denn bag bie Groberung ber Rrim feine Brundlage fur funftige Operationen liefern tann, begreift boch mobl Beber beim erften Blid auf bie Rarte. Ueberbies zweifeln mir fogar an ber Doglichfeit, mab. renb funf Sturm . und ftatte Eruppenmafie bort ju laffen; wir find vielmehr 300 fleinere Sabrzenge verichiebener Gattung. (3mmer Die auf eine Alliang Schwedens mit ben Weftmachten überzeugt, es werbe eintretenden Falles nichts übrig blei- berichiebene Daten.)

ben, als Die Bieberholung von Bomarfund. Mber ber Ginbrud auf ben Ruffiden Donarden! "Moniteur" beutet barauf in ben Borten bin: Det

truction bes Grafen Montemolin an beffen Anbanger erleichtern." Wir find feinedwege bieffer Meinung. Rais um 7. Gevt. auf bobem Dere. Die neueften Rachrichs Reichstages geben folle, welche ble Regierung zu bem pricht, worin biefe angemiefen murben, fich rubig ju fer Ricolaus hat feine Broben langft gemacht; er ten über ben Grfolg ber Lambungs Dperation er- Entidinffe ju brangen beabfichtige, um bes Befiges ber halten und Nichts ju ebun, mas ben Burgerfrieg an- bat bemiesen, bag ibn Bibermartigfeiten nicht nieber- wartet man in Barna am 13. Sept.; Dieselben tonnen Alands Infeln und fernerweitiger Ruderlangung Sinn- sachen tonnen biese vielfachen Bewegungen beugen, er hat ein sebendiges Gefubl fur die Rationale somt am 19. ober 20. Sept. in Bien eintreffen. und Baffenebre bewahrt. Bie ichmetglich es auch fein mag, Die Ergebniffe langjabriger Anftrengungen gerftort ju feben, - verloren mate bem Befen nach nur ein lediglich fur offenfive Bwede geichaffenes Material. gang unberührt. Bon einem bemuthigenben Brieben &. uß fonnte erft bie Rebe fein, Dostau befest hat, und aller Babricheinlichfeit gemag auch bann nicht. 3nbeg, bag meber Englanber, noch Frangofen ober Demanlis - es mare benn als Bon der Donau.

Bien, 15. Sept (I. G.B.) Der Ginmarich ber Defferreichifden Truppen in Die Dolbau mirb muthmaglich erft morgen, ben 16. b., erfolgen. - Durch ben Deferreichischen General Coronint und den Tur. fifchen Commiffair Dermifd Baids ift ber Rurft Stirben jur Radfebr und jur Uebernahme bes Go. ipobarate in ber Balachet eingelaben worben. tanntlich hatte ein Theil ber Bojaren gegen biefe Rud. febr proteftirt.)

Bermannftabt, 9. Ceptember. Gs ift bier bie be ftimmte Rachricht eingetroffen, daß die Turtifden Truppen in Die Balacbiichen Brovingen Jaloming und Schamrimnit, bann in Die untere Dolbau an ben Bruth foor biefe Tage ju ruden baben, um in Ralaraid. Globob feja, Ibraila und Galacy ihre Standquartiere ju nehmen Große Beiterteit erregt in ben biefigen militairifden Rreifen bie Radricht, welche in einigen Beftbeutichen Blattern Berbreitung gefunden bat, bag namlich Omer Bafcha mit feiner Armee auf Berocop losmarichiren foll, welche Stadt befanntlich auf ber Land. enge bet Saurifchen Galbiniel gelegen ift. Bon Bufareft bis babin find etwa 70 Deilen, und biefer Darid ber Turfifden Armee tann nur bann anegeführt merben, wenn gurft @ottidatoff, beffen Sauptarmee betanntlich ben Rapon gwifden bem Bruth, Oniefter und Bug befest balt, herrn Omer Bafcha Ctappenflationen einraumte, und ihm Borfpann ju ber Bagage berbeiichaffte, mes ber Ruffliche Relbberr vielleicht boch nicht Collte Omer Bafcha übrigene bie Baffetftrage einzuschlagen haben, fo mußte er über Galaca nach Bababagh marichiten, und fic bann bort einichiffen Run tann ich Ihnen aber bie Berficherung geben, bag bas hauptquartier bes General - Lieutenante Uichatoff in ber Starte von 20,000 Dann noch jur Stunde in Tulticha ift. Gin Flantenmarich ber Turtifchen Armee Angefichts bes Lubere'fchen Corps mare baber febr gefahrlich. Es ift bemnach mit einiger Babricheinlichfei angunehmen, bag Omer Baida por bet Sand auf bie Chre, von Berocop aus bie Groberung von Saurien

ju unterfiugen, verzichten muß. (Brbb!)
- Gin une vorliegendes Privatidreiben aus Ronfantinopel com 1. b. D. berichtet, bag in ben lesten Tagen Turtifche bulfetruppen, etwa 10. bie 12,000 Dann, welche burd Frangofiche Offiziere eingeübt morben maren, nach bem Schwarzen Deere bin burdmarfdirt find, um, wie es beißt, an ber Afiatifchen Rufte vermenbet gu merben. - In ber nachften Beit ermartet man bebeutenbe Beranberungen in ber Aufftellung ber Turfifden Truppen. Ge ift fo giemlich gewiß, bag ein Theil ber bither unter Diner Baicha flebenber Truppen fur ben Rrieg in Afien benugt werben foll. Abgefeben bon ben Grunden, welche eine Berftarfung bes Affatifden Beeres nothwendig maden, ift bierbe mobl bie Erfabrung manggebend, bag bie Turtifche ganb. wehr (Rebife) in ben Paufen thatenlofen Buwartens fdwer in Disciplin gu balten ift. Alls funftiger Ober befehlebaber ber Affatifchen Armee wird bauernb 38mael Bafcha, ber Bertheibiger von Ralafat, bezeichnet.

Ginem Brivatidreiben aus Balacy bom 4. September gufolge maren bie boit befindlichen Ruffifchen Unterthanen bei bem Tages vorber erfolgten Abjuge ber Ruffifden Truppen unter ben Sous ber Local-Beborben geftellt worben. In ber Umgegenb von Ga acy waren noch einige Rofafenpitete aufgeftellt, melde burch Batrouillen bie Berbindung bis Reni, wo General Bubers fich mit feinem Stabe befarb, unterhielten. Auf bem rechten Ufer bes Gereth befant fich auch bier tein Ruffe mehr.

- Rach einer Brivatbepefche über hermannftabt ben 13. b. Dit. bat eine Turtifche Streifcolonne unter Dguich Baide am 8. b. Galacy bejest, fich aber fpåter wieder nach Braila gurudgezogen, weil Die Ruffen in mehreren Colonnen wieber nach Galacy jurudjutebren

- Die "Defter. Corr." melbet: Die Frangoffich. Englifde Erpeditions . Armee nach ber Rrim hat ben Turtifden Boben verlaffen. Die Frangoftiche Flotte ging am 5. pon Barna, Die Englische am 7. b. pon Baltdid, beibe mit ben ganbungetruppen, bei gunftiger Biterung unter Segel. - Gine aus Barna eingetroffene elegraphifde Depeiche vom 8. September melvet, bag bie große Armaba vollftanbig abgegaugen ift. Alle Engliden, Frangoffiden, Megpptifchen, Turfifden Rriegeichiffe und die Eraneportichiffe find am 6., 7. und 8. Gept. Bormittag vom beften Binbe begunftigt, ausgelaufen. Die Armaba gablt 100 Dampfer.

"Die Eroberung wird Rugland pollends bemoraliften ben 6. Sept., Die letten am 8. Sept. frub ben Safen Bartei, nicht von Literaten, benn bas marbe mich nicht

glauben barf, bie von einer aus Paris gefommenen In- und bie Bieberberftellung bes Briebens auferordentlich von Barna verlagen haben. Das Gros ber Flotten war überrafchen, nein, eine Bartei in ben Sianben bes

Mus der Offfee. Dangig, 15. Sept. Der Dumpfer "Baftare" ift pier angelommen und bringt Radridien von ber Flotte bis jum 13. b, an welchem Lage er biefelbe in fund verließ. Bie er berichtet, ift ber Befunbheitegus ftand auf ber Flotte ein febr guter. Much bie menen Fortificationen auf Bomarfund merben bon ben Eng. lanbern gerftort. Der "Bulcan" ift nach Gngland abgegangen. Ginen ausführlichen Bericht aber Die Sprengung

ber Feftungewerte von Bomarfund bringt bie Times aus Lebfund bom 15. Geptember. Es beifit barin: Um 30. Auguft begann bas Bert ber Berftorung bem Infel-Fort Braefto, welches aufen am Dach taum beichabigt war, und gegen Mittag in bie Luft gefprengi murbe. Dan fpurte erft ein Rumpeln unb Raffeln unb gleich barauf erfolgren gwei furchtbare Explofionen; bann fab man bas fort in Geftalt einer unformlichen Daffi auffliegen, mit einer bichten Rauch- und Staubfaule aus ber Balfen und Steinblode nach allen Seiter icoffen ; ein Rarter Bind erieb Die Bolfe gen Often Bon bem, was einft Braefto mat, find nur gwei ffeine, etwa 20 fuß bobe Dauerflude übrig, Die aus ber Erummerhaufen emporragen. Die ungeheuern Borrathe pon Bomarfund find bem Landvolte preisaeseben morben, bas bon allen Geiten mit Rarren und guhrmer! Mrt berbeiftromt, um fich mit Debl, Gerfte Dafer u. f. m. ju verforgen. Ge ftebt jebem frei, ju nehmen, fo viel er will, und obgleich icon hunderte Belegenheit benust haben, ift noch niebr als gening für hunderte abrig. Die Frangofen nahmen einige ber Ranouen bes Forts nach Franfreich beim : einige, mament lich bie, welche auf Die "Benelope" feuerten, als auflief, nehmen wir mit. Im 1. September murbe for Rottich gefprengt, aber berfuchemelfe nur mit ber Balfte bes bei Braefto gebrauchten Schiegpulvers; Explofton war nicht fo beftig noch fo wirtfam, aber bie Dauern furzien both jufammen. Im 2. Geptember Abends um 7 Uhr murben bie Minen unter Bom atfund angegundet und ber großere Theil ber Beffe flog in funf ober feche Erploftonen auf. Es war beinab buntel ale bies ftattfanb, und bie Birfung bodft prachtvoll angufeben. Dan batte feine einzige Bombe aus bem Gott genommen; beim Auffliegen fab man baber Diefe Befcoffe nad allen Seiten bin, im Augenblide bes Blagens wie belle Sterne bligenb. Ruinen geriethen nachber in Brand, und um Ritter, nacht erreichte Die Reuersbrunft ein anberes Degag gin, aus welchem Die brennenben Baften und glubenbe Steine wie Detcore burch bie Luft flogen. Gin Theil Des Thurm . Gentrums mar abfichtlich vericont morben um bem Momiral Chabs gu einem Erperiment ju Die Am Montag legte er fich mit bem "Coinburgh auf 500 Darbe por ben Thurm und fenerte fieber Breitfeiten ab, bie eine vollftanbige Brefche in bie Rauer icoffen. Dann wieberbolte er ben Berfuch in einer Unt fernung von 1000 Darbe. aber ba fiel meber bad Revern noch bie Birfung befriedigend aus. Leiber find 4 @in geborne mit bem fort in bie Luft geflogen. Dar hatte fle wiederholt gewarnt, aber fle berbargen fid barin, Beute boffenb, und glaubten nicht, bag man bi Minen fobalb angunben werbe. Giner entfem wie burd ein Bunber.

Dach bem "Deffager be la Blotte" follen mur bi Segelichiffe aus ber Diffee gurudberufen fein, aber bie Schrauben. Dampfichiffe werben jene Gemaffe mahricheinlich erft verlaffen, fobald fle burch ben Broft bagu gezwungen werben, eine balb fraber, balb ipater einrreiende Beriobe. So lange aber noch ein Eng lifches Schiff in bem feinblichen Deere verweile - be mertt bas Blatt - werde auch ein Frangofifches mit ibm ble Duben und Gefahren bet Goifffahrt theiler mollen."

Bu ben angeblichen Emmpathieen Finnlands für Schweben.

Gin Freund ber Rreuggeitung, in einem Defitide Dorbiee-Dafen anidffig, batte in jungfter Beit eine Unterbaltung mit einem von einer langeren Geereife bort angetommenen gubrer eines Schwedifden Schiffes, einem gebildeten und intelligenten Ranne. Der Inhalt biefer Unterhaltung, Die Stellung Sowebens gu bem Rriege gegen Rugland betreffent, barfte, ba man in ber libera. Breffe ja augenblidlich wieber von ber Groberung Finn lands und pon ben bortigen Sympathieen fur ben Befter rebet, auch fur großere Rreife nicht ohne Intereffe fein, und wir geben Diefelbe, mit Weglaffung ber Brifchen bemertungen bes Gefprames, bier in Bolgenbem wieber Der Seemann augerte fich:

"Seit langerer Beit auf ber Ger befindlich und mit wie bee bei une Crelenten nun einmal nicht gu anbern ift, von aller Rumbe über bie Lage ber Dinge in Guropa ganglich abgeschnitten, tonnen Sie fich benten, Dag ich nach meiner Antunft hierfelbft mit Gifer Die neueften Beitungen ftubirte, um mich, gumal was bie Dffice betrifft, son bem Stanbe ber Angelegenheiten gu Schweben, mein geliebtes Baterland, bis jest bes Gludes geniege, mit allen Dachten in Brieben ju lebem. gegen Rugland gerichteten lebhaften Boffnungen ber Gine zweite gestern Abend 6 Uhr uber Belgrad ein- Derren Beitungefdreiber tonnte ich nur betacheln. Die gelangte telegraphi de Depefde aus Barna vom 8. Gep. erichrat ich aber beim Lefen ber aus Comeben felbft tember melbet auch, bag bie erften Schiffe ber Armada fommenben Ragricht, bag es bort in ber That eine

möglich! — fagte ich mir — ich bin ja boch auch Schwebe, bin in allen Theilen bes Lanbes betannt, tenne Finnland, Rufland, bin viele Jahre binburch in bem Berfehr zwifden allen biefen Offfeelanbern thatig gemefen und welß, wie die Stimmung und bie gegenfettigen Berhaltniffe minbeftens feit einem Menfcheunfter geftaltet haben, wie follte benn bas nun ploglich ganglich umgewandelt und meine guten Bandeleute plog. ich fo total verwiret gemacht worben fein? Das fann auch nicht mabr fein, Gott gebe wenigftens, ban es nicht mabr fei. Es mare ja fonft ber Ruin meines Baterlanbes mit Siderbeit porbergufeben.

Ge ift mabr, Finnland mar einft eine Schwedifche Broving und ift dies jest nicht mehr. Es giebt noch eine Denge Bropingen, Die einft Schwedifd maren und fest anberer Banbeshobeit a geboren. Dies Schidfal, einft machtiger gemefen gu feta als gegenmartig, fft nicht aflein Someben ju Theil geworben, auch Danemart, Golland, bie Ganjeftabte und noch manche Andere haben bas Bleiche erlebt. Es ift einmal fo Gottes Debnung, bag Bolfer und Steaten in ihrer Dacht und Bebeutung fteigen und finten, je nachbem es ibm, bem Lenter ber Entwidelung bes gangen Denfchengeidlechtes, im Gange bes Bangen paf-. - Dag Die Schweben, all Boll, von biefer Ginficht bis bor etwa einem Jahre, bem Beitpunfte, ba ich Soweben verlieg, völlig burchbrungen maren und an Die Biebererlangung von Alans, gefdweige benn Finnland, gar nicht, auch nicht im fillen Bergen ale Bunich, entfernt bachten, tann gar nicht zweifelhaft fein. Ge lag bas bem Gowebijden Bolte eben fo weit ab, ale ber Gebante, Somebifch - Bommern wieber haben gu wollen, ober ale bem Danifden Bolte ber Gebante, Rormegen wieber an fich gu reifen, ober etwa ben Ganfeftabten, Die hanfeatifche Colonie in Bergen wieder gu erobern. Bon irgend einer gegen Rugland feinbfeliger Stimmung, freciell besjenigen Theiles ber Schwedifden Ration, welcher, wie ich, im Sandeleverfebr mit Rugland in lebenbiger Berbinbung lebte, fann nun vollenbe gar nicht bie Rebe fein, benn überall in ben Ruffifden Bafen find gerabe bie 6 d weben, fo lange ich benten fann, mit gang befonderer Derglichfeit und Freundlichfeit bebanbelt morben : mir felbit ift es in Retersburg bei ben Beborben begegnet, bag man meinen Bunichen um ichnede Erpedirung ober bergl. mit ben Borten entgegen tam: Vora swenska brodre (unfern Edmebifden Brt. bern) belfen wir gerne por Unbern . . . und nie habe ben einem Lanbemanne gebort, bağ es ibm irgenbme in Rufland anbere ergangen fei.

Beber vernunftige Schmebe meiß überbies, bag Rug. land - wenn es nicht gang vernichtet wird, wer foll es aber vernichten? und ju welchem 3 wed foll es ver-nichtet werben? Das find ja lauter Albernheiten -Finnland haben muß, fo gut wie g. B. England 3rland. Beber vernunftige Schwede weiß, bag Biebererlangung von Similand fur Someben gleichbebeutend ift mit unaufborlichem Rriege gegen Rugland, mas wiederum, fur ben fimpelften Berftand ertennbar, gleichbebeutent ift mit bem totalen Ruin Schwebens.

Und Binnland? In grunnant fing antipathicen gegen pathicen fur Schweben fein und Antipathicen gegen Und Binnland? In Finnland felbft follten Com-Rugland? 3ch bin gewiß ein guter Schwebe, wie bie Berren Beitungsichreiber bem Bolte von Finnland Sympathieen für Schweben und Antipathieen gegen Rufland andichten ju wollen, in bem Ginne, bağ in Binnland munichte, Die Abhangigfeit von ber Ruf-fifchen Krone gegen bie Abhangigfeit von ber Schwediichen aufgutaufchen, bas tonnte mir wenigftene por Leuten, Die mit ben Berbaltniffen befannt finb, icon beebalb nicht einfallen, weil man mich bamit einfach auslachen murbe. Barum follte in ginnland fur Schweben Sympathie borbanben fein, und fur Rugland nicht? Das eigentliche Bolt von Finnland ift bem Rufftiden jebenfalls eben fo nabe, vielleicht naber, fiammverwanbt, als bem Schwebijden. Die Finnifden Stabte allerbings find, wie auch icon die Ramen bezeugen, meift Sowebifden Urfprunge, Schwebijche Colonieen, allein Die mit Diefen und bon biefen aus ben Binnen aufgebrungene Somebifche Sprache ift noch beute eine ihnen vollig frembe, Die fie, als erzwungene Rirchen- und Ge richtefprache, nur nothoarfrig verfteben, wenn fie biefelbe ourd Soulunterricht erlernt haben; bie lebergabl ber Finnen berfteht bas Somebifde jo menig mie bas Ruffiche

Affein son biefen Sprach. und Stammperhaltniffen gang abgefeben, bat fic auch Binnland, feit es unter Rufflicher Derrichaft Rebt, in materieller Begiebung fo enorm gehoben, ift von ber Rufflichen Regierung in jeber hinficht mit einer folden Borliebe behandelt, ich bie Comebiiche Regierung in mehr ale einer binficht nicht wenig gegen die Proving verfundigte, mas und noch feinesmeges in Finnland vergeffen worben, bag gar fein bentbarer Grund ju einer Abneigung gegen Rugland, etwa wie bei bem Brifden Bolle gegen Ungland. porhanden fein fann. Go j. B. burfte bas arme Binnland gur Edwebifchen Beit, wenn es Mangel litt, fein Rorn nur um boben Breis aus Schweben begieben, mabunterrichten. Dit Breube übergeugte ich mich, bag rend jest bie Ruffliche Regierung jedes Ral, menn es Roth thut, ungebeure Duantitaten Rorn gu niebrigem Breife aus Rugland nach Finnland ichaffen lagt. Es ift ferner noch nicht vergeffen, bag jur Schwebifden Beit bie Finnifchen Steuern nicht bem Lanbe ju Gute famen, fonbern regelmäßig nad Stodholm manberten, mabrenb Die Ruffijde Regitrung nicht nur bas Land feine Steuern für fich bermenben lägt, fonbern fur Wegebauten unb fonflige Berbefferungen noch bedeutente Gelber guichlegt.

# Berliner Buschauer.

Berlin, 16. September. Angetommene Frembe. Sotel bee Brinces bon Befterftrand, Ronigl. Schwedifder Rammerjunter, and Stodholm. - Britifh Botel; v. Didebe Dber-Rorftmeifter, aus Dargun. - Deinharbt's Gotel: Baron v. Koekul, Gutdesstiger, aus Riga. v. Sadomobi, — n Wie icon gemelder, wird ber Berein fur die Mis-aus Gullupschus. — Die große Edgruppe auf ber Dachbaluftrabe den Bendupschus. — n Die Tufficht und Commission und Generalen. Brau Grafin hendel v. Glipr in ber Dreifaltigleite-Kirche gwei Mifion are nach gegenwartig eine vollftandige Reparatur. — s Die Polizet confiscirte gestern wieder di bu Rord: Baron von Dalgabn. Cummerow, Rammerbert, aus Cummerow. - Rheinifder Bof: Brot. n. Brangel, Derft Lieutenant und Commandeur bes Bereine, Dittmoch ben 20. Geptember, mirb ber Prebis nach ber neuen Dable bei Ronigs. Bufterhaufen Beife momoglich auf bie Breife gu mirten. Der fich mir gemabnt. born, Daforatebefiger, aus Oftromegte. v. Soudmann, aus Bottesgabe. - Lug's botel: Ubbe, Regierunge-Rath, aus Dredben. - Sotel be France: Bolte, Bant. Director, aus Beimar. -- Cotel be Bruffe: v. Tiegen und Genuig, Beneral Bieutenant und comman-bitenber Beneral bes 5. Armee-Corps, aus Bofen. Graf v. Bredom, aus Riefen. — Sotel be Dagbebourg: ftart) umfaßt Bucher aus bem Gebiete ber Geschichte, Griebbeim, Ronigl. Obrift-Lieutenant a. D., aus Corgraphie, Reifen, fo wie ber Rechts - und Staatsgau. v. Frankenberg, Obrift-Lieutenant a. D., aus Lange wiffenschaft. Bermeborff.

Bringeffin Alexandrine. - Um 2 Uhr nach Bott-Mieberlande und ber Pring-Regent von Baben.

- s Der Gurftbifchof von Breslau bat, ba er verbintert war, ber Ginweihung bee tatholifden Rrantenhaufes beigumohnen, ben Befuch ber hiefigen Gemeinbe bei einer anbern Gelegenheit gugefagt.

Donneremart, aus Bredlau. Good, Ronigl. Danifder China aboronen: ben Miffions. Brediger Danepach und Capitain im Ingenieur-Corps, aus Kopenhagen. - Do- ben practifden Argt Dr. Goeding. Der hof-Brebiger Eingang und Berkauf ber Binternobitaten an. tel be Ruffie: Johnson, Ronigl. Grogbritannischer Dr. Arummacher und bie Baftoren Anaaf und Orth - a Gegenwartig grafftren bier theumatife Cab. Courier, aus London. Rupffenaers, Director bes werben babei mitwirfen. Rach ber Aberdnung wird ber Internationalen Telegraphen, aus bem Saag. - Cotel Brebiger Sanspach Die Abichiebs - Brebigt und ber Dr. Goeding eine Anfprache balten.

Garbe-Leib-Bufaren-Regt., aus Dangig. v. Schon- ger Beber einen Bortrag halten über "Religionefreiheit machen gum Befuch ber Cantonnements und Bivouace bierbei berausftellenbe Unterichied ift allerbings auffalund Religions; wang".

Bon bem antiquarifden Bacherlager bes frn. Th. Rampfimeper (Scharrenftrage 2) find fo eben bas 59. und 60. Bergeichniß erichienen. 59. bietet auf 46 Seiten eine reiche Ausmahl theologi. fcher und philosophischer Berte; bas 60. (42 Geiten

: 218 neues Gellmittel gegen bie Cho-Berlin - Potsbamer Bahnhof. Den 15. September, lera wird jest in ber "D. Alg. Big. Bibergeil (Casto-um 2 Uhr nach Potsbam: B. Geb. R. v. Boß; ju-rud Abends 7 1/4 Uhr. Abends 10 Uhr nach Bots- genommen, follen nur brei gestorben fein, und auch bam: Ihre Ronigt. Sobeit bie Bran Pringeffin Gart. Diefe nur, weil bie Barterinnen nachweislich bie betref-Ge. Dajeflar ber Ronig fubren am 16. September fenben Borfdriften nicht punftlich befolgt. Das Rittel 11 Ubr mittele Grirajuges nach Botsbam, im Aller- muß in giemlich ftarfen Bortiouen angewandt merben, bochften Gefolge ber Oberftammerer Feldmaricall halbftundlich ein Loth. Dabei fonnen bie Granten Graf ju Dobna, ber General-Abjutant Gr. Maj., Baffer teinten, fo viel fie wollen. — Ale Iraftiges General-Lieutenant v. Gerlach, ber General-Major frampfftillenbes Mittel ift Die Bibertinctur icon langft

bie Frau Erbpringeffin bon Sachfen . Meiningen, Die gleichfalls eine Abenb-Unterhaltung.

s Biele ber Befangenen im Bellengefang. bam: 3bre Ronigl. Sobeiten ber Bring Friedrich ber nig bei Berlin haben an ben Director Die Bitte geftellt, von bem Ueberichuß ihres Arbeiteverbienftes fur bie Schlefter eine Beifteuer geben ju burfen.

> bebarftige Buch anbler gable 760 Brincipale und ren 292 Rinber, geftorben 355 Berfonen. 548 Gebulfen als Mitglieber.

- a Unfere Dobebanblungen zeigen bereite ben s Begenmartig grafftren bier theumatifche Galefrantheiten wieber febr fart. In einem Sotel g. B. Ile-

gen 9 Berfonen baran nieber. - a Ben morgen bie Mittwoch mirb bas hoppe-

Bei bem jegigen Manover. - s Bei ben Meparaturen bes Geftinges ber Berfin . Samburger Bahn ift ber bebeutenbe Borrath an Das Schwellen faft gang verbraucht morben, und es werben bochfte 1 Bfo. 8 Loth, ber niedrigfte 12 Loth, alfo vielbemegten Leben fie fich felbft noch niemals fo in furger Beit 30,000 Stud neue Schwellen angeliefert, auch in biefen Tagen werben bie Dafdinen und Reffel

und Shwarzenbed ber Mantel bee Col nbere ber Da- varitren bei ber lesten am meiften confumirten Brobforte Gidd mar memale mit bem - großen Saufen!" foine in Brand, weehalb ber Bug, um gu lofden, bal- bie Breife um 1 Dfb. ten mußte. Die Rafdine brachte benfelben jeboch nach Turgem Aufenthalt bis Buden, mo fle mit ber bortigen ler, ber Canbibat ber Debicin Dr. phil. 30b. t. Bobm, Barteiginger Jung-anglande Babres und Ralichre Refervormaschine vertauscht murbe. — Bei bem am fel-ben Tage von Bittenberge nach Samburg abgegangenen April b. 3. auch bier fein Glad versuchte, ift in Sam- Schilberungen bes Anglichen Lebens bei all' ben ber-Buge hatte in einem mit Bferben belabenen Dedlenbur- burg aufgegriffen und biefer Tage bier burd nach feiner tebrten Folgerungen, bie biefer Dichier macht, unftreirig ger Bagen eines berfelben fich berausgebrangt, inbem es Beimath Wien transportitt morben. unbebeutenb verlegt aus biefer Lage befreit.

ner, Frauen und Rinber mit Tobe abgegangen. -

- . In ber Boche vom 2. bis 8. Cept. wurben bier geboren 286 Rinber und ftarben 212 Berfonen. - a Der Berliner Unterftupunge-Berein fur bulfe. In berfelben Beit bes vergangenen Jahres maren gebo.

genwartig icon an 100. Die Aufficht und Controle

hamburger Babnhofe brei Stodbegen. Diefelben geborten Candwertoburichen an, hatten bie Lange ber Offigierbegen und maren ipis und bohl gefdliffen.

Ronigl. Polizei - Brafibium jum erften Ral bie gegenmartigen bodften und niebrigften Gage aus ben Bewichtsfay 24 Loth, ber niebrigfte 12 Loth, alfo gerabe bie Galfte; 2) bei Beifibrot fitr 2 Ggr. ber 28 Loth weniger; 3) bei Roggenbrot fur 5 Ggr. ber bochfle

bat. Much ber Querpfeifer auf bem Rriegefcauplage am Schluf bes alten Jahies berichtigt merben, bamig wenn

- : In ber laufenben Boche find bier 221 Dan- | ber Bollszeitung pfeift nun auf bem legten locho feiner hoffnung, baf Defterreich feine "Bunfche fullen werbe. "Gelbft bie gemaapregeften Biener Blat-ter" — piept er — gefteben ein, bag Defterreich bis jest noch teine Spunpalbicen in ben Furftenthumern be-292 Rinber, geftorben 355 Berfonen. | fige; es muß biefelben alfo erft erwerben." - Es Die Babl ber Dabi on beträgt bier ge- muß!" Barum nicht gar, o bn muffiger Bolte. Couverain? Rein Denich muß muffen, bat icon ein Ringerer gefagt, als bu, und wenn bu noch , feine - s Die Polizet confiscirte gestern wieder auf bem Sympathie mit bem gangen Bette beiner Schrift eindleft, wie bu is wirflich thuft, Defterreich wird gerabe fo viel nach beiner und ber Deinigen Anttpathie fragen, ale es erbegen und waren fpis und hohl geschliffen.

- 8 In dem geftrigen Intelligenzblatt macht bas forieben neulich von betrübten Lohgerbern, benen f. Polizei. Braftoium gum erften Mal die gegen- Die Felle forigeschwommen nir irrien, wir batten von bergweifelten Lobgerbern" fcreiben follen. Gie In ber nachften Berfammlung bes Evangelifden fde Schrauben. Dampfichiff taglich eine Babre Gelbftraren ber biefigen Bader befannt, um auf biefe baben ein bides Well, aber boch nicht ein fo bidee, ale

!! Bafe Braggemann enbet ihren Leitartitel lend. Go ift 1) bei Gemmeln fur 2 Ggr. ber boofte in Rr. 255 mit bem tlaglichen Ceufger : , Doge bie Defoide bod enblich bie Leuchte bes Lebene fein." -36r Schmerg ift Die Erfennenif, bag in ihrem gangen Lichte geftanben bat, ale bei ihrer bieberigen Beleuchtung 4 Bfb., ber niebrigfte 2 Bfb. 8 Both, alfo 1 Bfb. ber orientalifden Brage. Die arme Bafe! Gie jammert jum Eranten berfelben mit Aupfer-Biriol am Bahnhof 24 Loib weniger; 4) bei Sausbadenbror fur 5 Sgr. und! Aber Lante Bog theilt ibren Schmerz, und geaufgestellt werben.

— a Bei bem vorgestern von hamburg abgegange- 28 Loth, alfo 2 Bfo. 25 Loth weniger (wenn fich bier bag auch icon hinter Ontele Brille eine Thrane perft. nen Personenguge nad Berlin gerieth gwifden Buden nicht ein Drudfehler eingeschlichen bat). Durchichnittlich , 3d mußt' es wohl, fo mußt' es fich verlaufen, bas

- Wenn, wie es vor Rurgem in biefen Blattern in - a Gin auch ale Sagarbipieler befannter Schreinbe einer trefflichen Dittheilung and Conbon bieg, bag bie Draf zu Dohna, ber General-Abjutant Sr. Maj, Baster tinken, so viel ste wollen. Als lediten beneral-Lieutenaut v. Gerlach, ber General-Najor beneral-Lieutenaut v. Gerlach, ber General-Najor bei antergerieue und wahre Cortratie. Unter bie an ber hinterseil auf dem Berbin- bie an ber hinterseil auf dem Berbin- bie Araftenzeitungen jagt einen Berbin- bei Frau Erbritgeft bestinder bie gen Basten bangetetten bei Berbin- bei Brau Bringessen bei Banit finder Babt gen Berbin- bei Brau Bringessen bangen ber Berbin- bei Frau Erbritgesten bie Brau Bringessen bei Burgen bangetetten ber Beiten bei Berbin ber Beiten ber Beiten ber Berbin- bangetetten bie Frau Erbritgesten bie Brau Bringessen bangeteten und wurde, nachdem ber Burgen ban bat nachten ban Burgen bas natüren bas nachten ban gene bat Burgeben ban bas natüren bas nachten bei Burgeben gere Alle felle eine Nochten ban bat nachten bei Burgeben, bei Ber Deutschlieben ban ber Berbin ben Berbin ben Berbin ben Berbin ben Berbin ben Berbin ber Berb

moraliid Kinnifch ourd bi pen ira ber Ru entfernt nach bet Behand gar nid Raifer Schives Rinnfan nifchen Beamte fei, en müßten einer -Best ff

M

Don ire

60 cin D chen,

feliefli llrippu lien bie Lebendf Die Fin nehmen fld 3d Git Musfit um Ti Mano rechte !

6 nur ne ben bi wegen eine 3 Be belete nicht

Papier fernerer weil in Capital fleben wieder jein fo Barom geichwaren merei gelhaft feine gahler jonder pon Kichaft den E fanken bie Bunfan fie nia auf Lielige einer Action ber Uaus der ift nur

pweite berme b. Ra Daue Sagel Raite Sturr gen, itigem ftart pen n terun bas ( terjac verut

Rar hodi reifer unfer beute für i Brlan wiebe gebri famf

Dtoi er bi feine ber anin fele bebe gan

figer übt. bet fche mei ber ben Re

Di bid

en bes

gu bem

Finn-

ft nicht

h auch

fenne in bem

d bort

fann

es nicht Bater.

bebiiche

Menge

anberer

nb, bie

Bleiche Bölfer

idelung

gen paf-

ba ich und an

Binna

Bunid,

n. G8

ib, ale

Bebunte,

Danfe-

ebet gu

bfeligen

ebifden Rug-

ufficen

en fann,

bei ben

mu mi

Brå. ie babe

genbme

g Rug. er foll

ed ber-

nd 3r.

dbeben-

gland,

fennbar,

Shm.

gegen

n Finn-

n gegen

er Ruf-

dimebi.

deshalb

ielachen

nicht ?

ufflichen

e aller-

e ihnen

biefelbe abl ber

Buj-

altniffen

8 unter

in jeber

rährenb

er hin-

oas uns

bağ gar

n Ruß:

ginn-

venn es

ebrigem

Ge ift

en Beit

famen.

rabrenb

Steuern

ten unb ufchlegt.

n Loche

er Blate

ich bis

ern be-Gou-

on ein

feine eindleft,

to viel

als es

benen

en von

ce, ale

itartifel

Die Be-

n. " -

gangen fo im

uchtung

4mmert

inb ge-

benten, e perlt. 1, bas

tern in

ban bie

den 6'

m bers fireitig

Unter it 30.

beim Daufe. 4 Wenn

Bi

Bon ingend welcher Rranfung Finnifcher materieller ober merallicher Intereffen, etwa bon fo einer Beraubung ber Finnifchen Canbestirche, gleich ber, wie fle bie Irlander burd Die Englische Rrone erbulbet haben, ober auch nur von irgend welcher intoleranten ober aggreffiven Tenbeng ber Auffliden Regierung ift in Finnland nie auch nur entfernt etwas ju verspuren gemejen. Dit einem Borte, nach ber gewöhnlichen Wirfung, bie eine mobimollenbe Bebandlung auf meblgefinnte Gemuther musubs, ift es gar nicht andere möglich, ale bag bie Finnen ihrem Raifer von herzen bantbar, treu und bolb find, ber Schwedifchen Rrone aber, im Falle eines Angriffes auf Binnfand, erbitterte Beinbe fein und bleiben metben. -

Gelbft bie Annahme, bag berjenige Theil ber Binnifden Bevolfesung, welcher Somebijden Utfprunge ift, namlich bie Beiftlichfeit, fo wie Die Magiftrate und Beamten in ben Stabten, im bergen Schwebifd gefinnt ei, entbebrt jebes vernunfrigen Grundes. Diefe Leute mußten außerordentlich bummt fein, wenn fie fich nech einer Beranderung ber Binnifchen Berbaltniffe febnten. Best find bie amtlichen Stellungen in ihrem Baterlande ein Monopol ihrer, nun einmal im Sante befindlichen, Familien, wie man benn unter ben Ramen ber Stadtunggiftrate und fonftigen Beamtenfchaft faft ausblieflich nur Ramen finbet, welche ben Schwebifder Uripgung nachweifen, und wohl tann jemals einen Ruf-fichen. Angerbem aber fteht ben Sohnen biefer Famifien bie gange Rufftiche Monarchie gur Gelangung einer Lebeneftellung offen. Bas bat ihnen Someben bafür au bieten? Bebenfalls eine Angabl von Leuten, welch ie Finnifden Beamtenftellungen fur fich in Ansprud nehmen werben. Alfo mit ben Spmpathieen bes "intelligenten" Theiles ber Finnen fur Schweben if ce, wi fich Beber felbft fagen tann, ebenfalle nichts.

Gott bebure alfo mein armes Baterland por bet Masfahrung bes tollen Gebantene, irgend etwas ju thun, um Finnland, ober auch nur eine einzige Rlippe von Mland wieber ju betommen und baburch Rugland ge-

rechte Urfache jum Angriffe ju geben."
So weit unfer Schwebe. — Wir bemerten biergu nur noch, daß nach ben neueften Rachrichten aus Schmeben bie angebliche Motion aus bem Banernftanb wegen Biebereroberung bon Binnland in ber Tha

Bermifettes.

Elbing. 14. September. Ein Meiter, wie es uns die weite Salfte der vorigen Weche brachte, ift wohl im Septembermwant selten hierorts erledt worden. Bon Mittwoch den 6. Nachmittags an folgien sich mit Unterdrechungen den 6. Nachmittags an folgien sich mit Unterdrechungen den 6. Darer nur weniger Winntem unaufholich karke, zuweilen mit Gagel untermitiche Regenghis, deren heitzisfeit dei siegender Kilts und wechfeinden plöhlichen Windhönn, die bisweilen zum Surm anwuchen, keis zunahm. bis kie in finarten Gewitterschlägen, die sich am Seunahemd frich 7 und Abends 9 uhr mit deftigen hagel entladen, üben Guinnisstionsbunkt erreichten. So finart und diet siel der dagel, daß er auf Odigern und Arepe von mehrere Sunnben lang tigen dirb. Seitdem ift die Mitterung mitder geworden; der gefallene viele Regen bat jedoch aus Erreichte sie und mother geworden; der gestellen viele Regen bat jedoch der Kreit sie eine derne Behauptung, daß, seitdem die Kratosfiel eine allgemeine Gesie geworden, der Sechulun der Sechulung erwischen geworden, während er früher, namentlik auf Seerelien, sehr viele Obser dahnunste, daß, eine manne une Mother geworden, webrend er früher, namentlik auf Seerelien, sehr viele Obser dahnunste, daß, eine Kartosfiel unfere Beneration (und pwar nach der Behauptung eines bewienen Rannes unter 100 99 Berinaen mit Sere oh elt für ihren zu reichlichen Genuß bestraft. Sobald aber, zuerst in Italand, die Kartosfielkranskeit auftraf, tauchte auch der Secebut wieder auf und sinde da, w. Renssen zu sehr bei gertagt leben, ein fruchtbares Feld siner tödenden Wirkland, da. Edet.

gedragt leben, ein fruchtbares Feld feiner tobtenden Wirfamteit. (D. 3.)
Werschen, t2. Sept. Am 7, b. M. ging der Schuhmacher Franz Kalfosti aus Mogterti mit dem Koch aus
Diogne auf die Jag d. Mahrend der Friere feine Klinte, die
er bereits abgeschöfen hatte, wieder ind, septe fich der Koch in
feine Rabe auf die Erde. Nachdem der Allessi das Laden
ber Flinte beende fakte und ungefahr fink Schrifte gegungen,
mutde er von dem Koch, der wahrichtlich nicht vorfichtig genug mit der Fiftne ungegangen war, so von hinten in den Undertell geschoffen, daß er nach wenigen Tagen unter den furchtbarften Schwerzen seinen Gest ausgegen, werde des geschoffen Jiger hofrt man bier körftigen flagen, das de ungenein wenig 3.3ger hofrt man bier körftigen flagen, das de ungenein wenig leib geidleifen, pay er nam nemgen. Die Jogbilobhaber und fien Schmerzen feinen Gest aufgab. — Die Jogbilobhaber und Iften Gebe wie auch Rebhahner nur in fleinen Bolle annutreffen feine; eberiof gebie auch ben Karpfenigt die ern follecht, ba in Kolge ber lieberichweimmungen bie meiften ber beduenberen Leide ausgebrochen und bie Fifche burdges gangen find.

Glogan, 12. Sept. In bem Rarfifieden Quarib, hierigen Kreifes, wurde am 4. b. M. ein frecher Betrug versübt. Un diesem Tage Abends gegen 9 Uhr erschien bei ber

Grau eines Rneichnors, beren Ebemann nicht anweienb mar, eine anftanbig gellebete befahrete Erau, welde fich fir bie Fram Gatten-Inspection Lechner in Mallmig ausgab und um ein etwarette bat, ba fir firt einfinet fie, ber Bahnung ju follt be, fie auch über 100 Thir. in Gelbe bei fich habe, weit be, fie auch über 100 Thir. abgebe, fie auch beet 100 Ehlt, in Gelbe bei fich habe, west halb fie was Furcht vor Breaudung nicht erft in einem Meithe hause einsehren wolle. Kerner erzihite bie Frembe, daß fie von fierem Schwiegerschne aus Bulfau komme und am nächken Tage nach Blogan reisen wolle, um bort eine gobwen Ubr u kaus fen. Um biefes Geschlft abzufürzen, bat die Frembe ihre Omarkerzebeim. Ibr das Gelb gegen Eldengeb auszumechseln und serziede Rodulitags wiederzussemmen und bas Gold wieder eine Unter Taufe. Durch bas eine ber erfuntauriben, salls fie feine Uhr fause. Durch das eine feine ihre den geben ber ernnteuten geleich gegen bei ber einne Unter fause. idmeideinde Beneimen ber Fremben ließ fich bie Autichnerfran beifobren und taufchte 20 angebliche Reiebrichet vor gegen Gilbergelb ein. Die angeblichen Golbftide erwiesen fic am nachften Sage frech nur ale Spielmarten. Die Betrügerin ift

Inferate.

Der nagewöhnlich bote Wasserstand ber Ober und bie ba-burch berbeigestührten Dummbrude haben mehr als 20 Ortschaf-ten bes Krenklibere Arelses so überschwemmt, baß ein großer Theil der Zeidsjuchte, namentlich Kactsssein, ein Raud der Flitz-iber gewethen ist und überall solche Bersandungen eingekreien find, daß früher tragsabige große Flächen an Landereien und Wiesen für lange Beit keinen Angern mehr verfrechen. Ungabilge Einwohner bes Frenstädere Kreises sind sonach bem bilteriten Einebe preisgegeben; es dat sich daber ein Stiffe Comits geblibet, welches bieruit die Milbhatigkeit der von dem Basserlinglicke verichont gebliebenen Bewohner unseres Staa-

Mafferellnalude vericont gebliebenen Bemohner unferes Siga Magnerungung vertogen gerieben berglich bittet, burch Einfendung von Liebesgaben bie große Roth, welche fich bis zur nachften Erate bin inwer mehr feigern wirb, nac, Molidfeit ju lindern. Jeber ber Unterzickneten, sowie bie Königl, Reis Scheuer, Kaffe ju Frenftabe werben bie Spenden gern in Endfang

nehmen.
Ueber bie eingebenden Gaben, resp. beren Berwendung wird öffentlich Rechenschaft adgelogt werden. Der Allmachtige moge ben Gedern mit seinem Segen vergelten.
Fredhalt und Reufal, den 12. Sept. 1854.
Tifch of del, Reidzerichts Director. Starke, pastor peim. Langer, Bfatrer. Golbschmidt, Kansmann und Stadberrorbneten. Boffeber. Matthack, Kämmerer. Mul. State bereite und Rathmann, jur Wegebe, Canbrath Rirborf, Burgemeifter. Doffmann, Rreistichter Braidwis, Kabrifeffer. Merteus, Roethefer und Stabt, vererbneten-Berfieber. Dumle, Domainen-Rentmeifter.

Bedenffaft abgelegt werben.
Der mituntregeichnete Gebeime Commerciencath Ruffer hierfelbft bat bie Gefchafte bes Kafftrere überwemmen; auch ift Jeber ber Unterzeichneten jur Annahme von Gelb . Beiträgen bereit.

Dereit.
Liegnis, ben 14. Sept. 1854.

Das Comits
jur Unterftigung ber im Liegniser Regierungsbezirf burch
Ueberschwemmung Berungikaften.
(ges.) v. Seldow, Regierungs Pistibent. Muffer, Geheimer
Commercienrath. Scharfenort, Ober Regierungsrath,
v. Berthern. Oberofflegierungsrath, v. Berunith, Landrath. Graf v. harbenderg, hauptman v. Radenau,
Regierungsrath Graf v. Belije Lichschlieder auf Betrifau.
Onlie, Ranfmann. Frb. v. Nochfirch Trach.

Sin Bedienter, ber eine Brunniffe gufanmellen bat.

Ein Bebienter, ber oute Brugniffe aufgnweifen bat, wanicht nad Amerita ober Auftralten mitjugehen. Dabe res Friedrichefte. 234 beim Schubmachermeifter Rod.

Eine junge Dame abilgen Stanbes, geprufte Lehreria, welche nach zweistbrigem Aufenthalt in ber Frangoffichen Schweig von bort jurudlehrt, municht eine Stelle als Erzieberin bei nicht zu jungen Rinbern, wo möglich in Berlin, Robert Rus-punft wellen thelie ner 12 ... 176 gebitte. funft wollen taglich von 12-1 Uhr gefälligft eribeilen: herr Brebiger Brannig, Rochft. 20, und bie Oberlehrerin Frl. A. Traeger, Goffgenfte. 75.

Traeger, Schipenft. 75.
Tin Inger Mann von Stande fucht fogleich eine Stelle, wo er die Landwirthichaft grundlich erlernen fann. Abreifen mit Magabe ber nahren Berhaltniffe nimmt bas Intelligenze Comtort unter M. 49 an.

Tin guverläffiger Diener mit ben boften Jengniffen verfeben, ber von feiner iegten Gerrichaft, bei ber er 7 Jahre in Dient gestanden, gnt empfohlen wird, sacht eines Toberfalls wegen gum 1. October eine anderweitige Stelle. Abreffen aub l. H. K. werben in ber Erpebition unferer In. erbeite.

A. werben in ber Exportion unteren 311, treten.
Für Lehrlinge ber Lundwirtsichaft.
Auf einem größeren Gute in Bommern, in ber Rabe ber Ober, tann noch ju Michaells ein funger, gebilbeter Mann als Bebrling gegen eine Beniton von jahrlich 120 Ihlr. eintreten.
Rabere Anstelle mirb auf portofreie Anfragen C. Z. 47 poste restante Stettin ertbeilt.

Balcon, Stallung und Bagentemife ift zum 1.

LANGUE FRANÇAISE. Les personnes qui idésirent en peu de temps se perfectionner dans la Conversation Française, et améliorer leur prononcistion et leur style, peuvent s'adr. an Prof. G. de Préchamps de Paris, Jägerstrasse 73 perterre, de 12 à 3 h.

strasse 73 parterre, do 12 à 3 h.

Ein Rittergut in ichoner Gegend Schleftens, mit 400 Morgen Aderland, 200 Mergen ber fichaften Thalwiesen und 600 Mergen gut bestandenem Korft, ift für einen angemessenn Preis zu verkausen. — Das Albere wird auf franfirte Briefs aub U. II. post Geinrichau in Schlesten milgetheit.

Ge ift ju Derfaufen: ein herricaftlides Saus in ber Rabe ber Arquenfirde nub ber Brabl: fen Terraffe in Dreddell. Dies Saus eignet fich für Mentiere so wie jur Anlage einer Reftau-ratten, eines Weinftube it. Preis 9000 Thaler, An-jahiung 2000 bis 3000 Thaler. — Jahlungefäbige Belbit aufer baben fich zu wenden an ben Moministra-tor Derunann Süngting in Berlin, Mohrenfrage Rr. 58. Geschäftskunden un Bodenfugen von 8—2.

Guter=Verfauf.

Gine herrichaft von 6000 M Aral, 3000 M. Ader, jur Salfte Weigenboden. 600 R. Muswiesen. 1920 M. Korft ic, 1300 Thir bate Gefälle, ift fit 170,000 Thir ju verfaufen; außerdem haben Güter jeder Größe, wie auch mehrere leine in der Rache von Berlim und in der Rache von mehrer dien in der Rache von Greundlichen Produntialftädten belegene Giter mit herrichaft. lichen Gebäuden jum Besfauf in Anftrag.

2. B. Baarth U. Comp.,
Merlin Baerfte 10, das Leare.

Derlim, Sägriftt. 10. bel Etage.

Das concess. höhere Lehr- und Erziehungs-Institut bei Filshne a. d. Ostb. eröfinet am 15. October seinen Winter-Cursus. Knaben von 8—14 Jahren finden hier Aufnahme, ältere nur ausnahmsweise bei ganz unbescholtenen sittlichen Antecedentien. Die Anstalt hat 13 theils Gymnasial-, theils Real-Klassen von Septima hinsuf, in welchen 21 Lehrer unterrichten. Der überwiegende Vortheil einer Knaben- Erziehung auf dem Lande unter beständiger Aufsicht so vieler Lehrer, entfernt von allen schädlichen Einflüssen, sobald zugleich das volle Maass wissenschaftlicher Leistungen gewährleistot wird, hat dieser Anstalt während der kurzen Zeit ihres Bestehens nicht nur die höchste Theilnahme und Anerkennung von Seiten der vorgesetzten Königlichen Behörden gesinens nicht nur die höchste Theilnahme und Anerkennung von Seiten der vorgesetzten Königlichen Behörden gesichert, sondern auch ihr Zoglinge selbst aus der weitesten Ferne zugeführt, wie aus Schlesien, Sachsen, Mecklenburg, selbst England. Eltern, welche die Anstalt zuver in Augenschein zu nehmen wünsehen, finden auf der Station Filehne, der nächsten hinter Krouz, jeder Zeit Wagen, und in der Anstalt freundliche Aufnahme. — Prosente sied ungestellich en besiehen note sind unentgeltlich zu beziehen vom Dirigenten Dr. Beheim-Schwarzbach

Die Runft= und Seiden= Färberei

D. Zobias, Breite Strafe Dr. 31, Sausvoigtei=Blat Dr. 4 (neben bem Durchgang), Unterwaffer Strafe Rr. 8 und Abler Strafe Rr. 9,

Abler Strafe Dir. 9, empfiehlt fic bem geehrten Bublicum unter Berficherung ber punttlichften Bebienung gang ergebenft.

Frifche Auftern, fr. hummern und Seezungen, fo wie die erfte Sendung Schlefischer Gebirgs= Preigelbeeren in Faffern von 10 bis 20 Tfd. netto, empfishit

8. 2B. Bordardt, Brangoffide Str. Dr. 48 Fr. Summern, Geegungen, Dorich, fetten, wirtlid belicaten ger. Lache 21 Car., - Betteb. Bumpernicel. befter Engl. Chefter, Rennthiers u. Endamer Rafe erh., nebft wirflich fehr fconem Gib=Caviar a Bfo. 18 Egr., - in gaffern von

5 Bfo. ab 15 Ggr.
W. de Neve, Friedrichsstr. Nr. 82. Gr. Whiteftable = Auftern. Die erfte birecte Genbung, Preis pro 100 Ctud 3 Thir., Dums mer, Geefijche, Aftr. Caviar ic. Julius Eweft, Hof. Lieferant Gr. Ral. D. b. Pringen von Preufen. Unter ben Linden 34.

Ein ordnungeliebenber baudlicher Bebienter fucht einer Dieing. Bu erfragen Leipzigerftr. 14 bei Gen. Bilme, bolinte, 1 Er.

Für Damenfleibermacher. Sammetgarnirungen in 200 berschies benen Muftern. Glie 9 Bf. bis 15 Egr. Bagdadbefate, foonte Garntrung auf ein-Stoffe. Gle 2} bie 6 Ggr. Futterfattiin, einfach und beppelt. Alle 14

Rabfeide, extra prima, bas leth 71 g far. Gllen wollene Rleiberfcnur fur 9 Bf. 313 pCt. Rabatt.

En gros & detail Sanblung von Q. Man, Ronigeftr. 59, neben ber Boft.

Um mit bem ju großen Borrath ju raumen, find in ber Wobel = Sandlung

von A. Rabeftod, Rraufenftrage Rr. 72, Gde ber Friedricheftrage, alle Sorten neuer und gebrauchter Dobel und Bolftermaaren zu ben anerkannt billigften Breifen gut baben, fur beren Gat- garantirt wirb.

Das Neueste und jugleich prattifchte Feuerjeug für Rander ift bas fo eben erfundene Frictions = Feuerzeug, meldes wir in Reufilder à 10 Sgr. und 100 Stad Inde-maffe à 2 Sgr. beftens empfehlen. Bon bem fabrifan-ten ift uns der alleinige Berkauf übergeben, und bewilli-gen wir Bieberverfaufern dußende und grodweise angemei-jenen Rabatt. 2. herrmann u. Co , Breite Str. 81.

Wobel = Halle, Leipzigerstr. 33 Den 1. October verlegen wir unjer Geschäft nach ber Leipzigeritt. 46 und verfaufen wir mehrere Sophas, Fauteuils und Mobel gu beradgesepten Breifen. Die Bereinigten Tapegterer.

Reeller Musperfauf

Drell und Damaft, Tifch= und Sandtücher=Zeuge bis zur feinsten Qualitat, fo wie einer Barthie Bettzeuge und leine= ner Tajdentücher

Gebrüder Sachse, Charlottenftrage Dr. 56,

(dem Schaustellhause vis-da-vis.)
Oben benannts Waaren kellen wir ür unserem Magazin (weil wir in bemselden serner nur Lager fertiger Walchen weren, den jest bis Beruscht mit to pci. unterm Fabritpreis jum ganzl den Anderfahrte Artikel mit 25-30 pci. billiger fertigerben, als solche in itzend ehnem andern Geichtlit zu haben find. Für die Reellität sammtlicher Waaren bürgt des Renomme unserer Sandlung. Borhanden find:
Aifchicher für 6 — 8 Personen, a Stud 20 bis 224 Sar.

224 Sgr. Drell-Gebede mit 12 Servietten ju 5 Thir. (ju 6

Damaft. There Gervietten in weis und gran von ! Thir.

Damaft. Eeroletten von 3f Thir. an, bergl. ju 12, 18, 24—36 Berjonen.

Damaft. Eber-Gervietten in weis und gran von ! Thir.

Damaße Thee Defferte Gervietten, a Dab. 14—2 Thir. Seidens Lifdbecken in allen Couleuren von 3 fahr. an. Seiden-Gandricher (abgepast und von der Elle), von 2 Thir. an das gange Dubend.
Reiße leineme Taidernicher in feiner Qualität, von 14 Thir. an das gange Dubend.
In eine an das gange Dubend.
In eine Anderen Taidernicher in feiner Qualität, won 14 Thir. an das gange Dubend.
Inlette und Beglige in schwerer Qualität, mit 10 pcft. unterm Fadrifyteils.

Bestellungen von außerhalb verben gegen Ginfendung bes Betrages ober Rachnahmiemiffenhaft effectuirt.

Gebrüder Sachfe, Charlottenftrage Mr. 56, vis-a.vis bem Shaufpielhaufe.

meinem Berlage ift eben erfdienen und burd alle Bud, und Runfthanblungen bes 3m, unb ausgeführte landliche Bohnhaufer in v. Dauch, Die arditeltonifden Orbnungen ber Lieferungen von 6 Blatt mit Tert 1f Thir. 1. Lieferung: Lanbhaufer in ber Umgegend von Causfquel und Potsbam v. heffe.

ausgeführte ftadtifche Wohngebaude in Berlitt in Lieferungen von 4 Blatt mit Tert 1} Thir. 1. Lieferung: Balais G. R. S. bes Pringen Briebrich von Breugen. Fagabe erf. von Schinfel, renov. Dos Mohnhaus bes Orn. Banquier Berdmann v. bemf. Das Mohnhaus bes Grn. Banquier Berdmann v. bemf. Das Mohnhaus bes Banmeifters Sahnemann, erf. von Sinte, ausgef. v. Sahnemann.

Landwirthschaftliche u. landliche Bau= Austuhrungen. auf Beranlassung bes Ronigl. Breufischen hoben Landes Defonomie-Collegiums. Deransgegeben v. Engel, in Lieferungen v. 4 Blatt mi. Text

3. u. 4. Lieferung : Englifche Rufter-Wirthicaften. Das

Leinol = Firnif

nach Burniel und Jean angefertigt, welcher in der Atriefen Bet ohne Beimifdung uon Siccotts, fur Jantungs, Beleweiß und andere Farben, trochnet, so wie die bamit nach ben neueften Frangofischen Rethoben mit großer Geinheit geriebenen

Delfarben für Ingboben, Fagaben sc. empfiehlt Die Dreguerte. u. Farben . Sanblung von Eduard Garre, Berberfchen Martt Rr. 4 a.

In ber 3 ona b'ichen Gortimente . Budhanblung, bei !

Freimaurerei

u. b. erangelijchen Pfartunies, von Prof. Dr. Heugsten-berg. Imelier Theil, vorgenommen von M. B. Bullrich, Apo-thefer 1. Klasse (eine Belloftimme), Breis 4 Egr., So wie früher: Religion und Kirche. Preis 3 Sgr.

Bei &. Schneiber & Co. in Berlin, Buch und Runft. handlung, Unter ben Linden Rr. 19, erichien feeben und werben Aufträge ber Serren Landwirthe fogleich beforgt: Wie baut man Watgab eine int Wortbeil. Rach ber funften Ausgabe aus bem Englichen übertragen von Dr. G. 3 effen in Elbena.

Mit 10 Abbilbungen landwirthichaftlider Gerathe. 4 Bogen. 8. Preis 12 Sgr.

Bum Besten der Nothleidenden in Schlesien verfauft die Buch= bandlung von 2B. Adolf & Co. 59. U. d. Linden, bie jum 13. October b. 3. folgende empfehlenewerthe Berte ihres Berlages au den dabei bemertten berabgefetten Breifen: Deutsche Geschichte in Liebern, Romangen,

Ballaben und Gridhlungen Deutscher Dichter, gefammelt und mit Anmerfungen begleitet von Dr. S.

Rletfe. Sweite Auflage. Preis 1 Thir. Beiffliche Gedichte von Friedr. Baron De la Motte Rongné. Breis 10

Briefe all Friedr. Baron be la Motte Fouqué von Chamiffo, Gidenborff, Deine, G. B. M. hoffmann, Immermann, v. Rieift. Jean Baul, Raderet, Uh, land, Bog und vielen Anderen. Mit Biographie Fouques von Jul. Cb bigig und einem Berwort und biograph. Motigen von Dr. 6. Riette. Breis 2 Bd. 1 Thir. 10 Sgr.

Ephenblatter, Gebidte von Auguste Rurt. Dritte vermehrte Auflage. Breis 20 Ggr. Dre. Martinean, Die Auffehler im eig-(B. Aleris.) Preis 20 Sgr.

Molf und Grita, ober: Aberglaube bes Rorbens. Der ausgeg. von Dr. 28. Saering (2B. Alleris). Breis 20 Ggr.

Deutsche Rinder-Marchen in Reime gebracht von Dr. G. Riette mit colorirten 31lus Arationen von hofemann. Breis cart. 15 Gar.

Reime für die Rinderstube frei über. fest aus bem Englifden, mit 3lluftrationen. Breis cart. 1212 Sgr.

mit Englifdem u. Deutfdem Texte. Breis cart. 20 Sgr.

Da die Balfte des Ertrages dem Bulfe-Comité für Schlefien abgeliefert wird, fo empfehlen siefe Berte, welche fic burch ihren gebiegenen Inhalt auszeichnen, ber besonderen Aufmertiamfeit. Auch find obige Berte gu benfelben Breifen burch alle Buchhanblungen au begieben.

Grieden, Romer und neueten Deifter. Bierte verb. u. vermehrte Muft. 100 Rupfertafeln m. Tert 6 Thir. eleg. gebunben 6g Thir.

erg, gennom og Loit. Baud, auserlefene Bergierungen für Zeichnens und Mobillie Schulen, sewie zur Bilbung bes Geschmad's. Auf Beranlaffung ber Königt. Buttitembergischen boben Gentralpielle fit Danbel und Gemerte beraussaggeben. 1. Lieferung. 10 Blatt mit Tert. 2 Thfr.

Grab (Sofmaler Gr. Daj. bes Ronigs), Borlegeblatter jum malertiden Architefrurgeichnen, in Lieferungen von 4 Blatt.

1, 2 u 4 Mquarellen nad Motiven von Charlottenhof; 3 ein romifchte Sieges Thor. Bon biefen Berten ericheinen im Laufe b. 3. noch Fortfehungen. Berlin, ben 14. September 1854. Riegel's Buch u. Kunfthanblung.

Amt Sabiborft.
Lieferung 1 u. 2 ficher erichienen. Das Konigl. Kronfib eicommisgut Boruftebt bei Cansfourt. complet.
31 Thir.

bringt. 3m Gangen feffelt fr. Deffoir baburch, bag

er burdweg geiftig herr feiner Mufgabe mar, unwill-turlich felbft biefenigen Bufchauer, Die ben helben auch in ber von Chatefpeare vorgezeichneten Beroengeftalt feben wollen. Day or. Deffoir von Geiten bes Bublicums burch wiederholten hervorruf ausgezeichnet worben, baben roifden Figur, auch in dem ehernen Tone fich außern. ftab angelegt, fo g'auben mir ben Runfler, ber jungft Darüber ift nicht ju ftreiten : man braucht nur Shale- im Goftheater ju Wien fo rubmliche Feuerproben feines Daraber ift nicht ju ftreiten : man braucht nur Chafefpeare aufjuichlagen, um jeben Ginmanb bagegen nieberaufchlagen, und man vergrößert bas lob bes orn. De ffoir, wenn man bie Schwierigfeiten, bie fich ihm in Diefer Dinficht entgegenthurmen, nicht vertleinert. Auch hat felbft auf ber anglifden Bubne ber lette berubmte nen, am größten in ber Schlugicene, bis ju welcher er und ba es bas Eigenthumliche ber Schaufpielfunft ift, fein Organ iconte, um bier bas Erhabenfte ju wirten. bag ihre lebenbigen Runftwerfe fich nicht burch beidteibağ biefes bei herrn Deffotr mefentlich barin burch bie Anfchauung fich biefes

beren munberbare bramatifche Architectur felbft Chafeipeare Talentes beffanben, baburch bober gu murbigen, ale wenn mir feinen Coristan mit einigen oberflachen Lobesphrafer abgefertigt. Die Bolumnia ber Frau Grelinger ift bas vollenbete Chenbild ber Chatefpeare'ichen Belbenmutter. Das 3beal ber Momifchen Patricierin verfdwiftert fic barin

mit ber Raturmabrheit bes ichlagenben Mntterbergene. bag ihre lebenbigen Runftwerte fich nicht burch befchrei. benbe Borte vergegenmartigen laffen, fo tonnen wir nur jebem Runfifreund rathen, felbft gu fcauen und gen, ale Unbenten fur eine Butunft, in welcher folde Darftellung ber Uebrigen, unter benen herr Rott als ungefunkelt aus Blid und Diene, und ba, mo ber ben wir icon ausnahmeweife erweitert haben, um gweis

bet Tob - wenn bet Tob - bie Saite meines inbifchen Dafeins gerreifen follte - gerreifen follte, alle meine Angelegenheiten boffentlich im Buftanbe ber Borbereitung getroffen werben. Bu biefer wichtigen Beit bes Jahres muffen wir an - ja an - an uns felbft benten. Bir follten Ginficht nehmen von - von unfern Rechnungen. Wir follten fühlen, bag jebe Biebertehr einer fo ereignifivollen Beriobe im menfchlichen Leben Dinge mit fich fuhrt, Dinge von tiefer Bedeutung gwifden bem Menichen und feinem - und feinem Banquier." Dier findet fich jene "Durcheinander . Difchung" einmal

techt beutlich ausgesprochen. !! Ble es tommt, bag ber Dann im Donb ein Turfe ift, erfidre Caphir in feinem "humoriften" wie folgt: Der Mont wollte fich einmal ein Rfeib nach Euben Schneiber fommen, ber Schneiber nahm ibm bas Daaff und brachte nach einigen Tagen ben Leibrod. Gr war ibm ju eng. benn ale ber Schneiber bas Ragf nabm, mar ber Mont namlich erft im Bunehmen, und jest war Bollmonb. Bas war ju thun? Aenbern! Der Schneiber nahm bem Mond neuerbings bas Maag, brachte nach einigen Tagen bas Kleid mieber, probirte es bem lieben Mond an, und ber Leibrod mar ju weit; ale er bae Dash jum zweiten Dale nabm, war Bollmond, und jeht mar ber Dond wieber im Uhnehmen. Bas mar ju thun? Da fagte ber Schneiber: "Lieber Gerr von Salbmond, fur euer licht, bas balb ab. unb bald panimms, ift fo eine Europaliche Tracht nicht ge-ichaffen: bu ung man fich in ein Gernand bullen, in meldes jebe Taille binein past, in eine Art Raftan ze. Und baber fommt es, bag ber Dann im Monbe ein

- n Der Bufchauer ergabite neulich, bag fle in Batis bie Rreuggeitung an einer gewiffen Stelle fo gern ris bie Rreugieitung an einer gewiffen Gietle fo gern macht einen Gewinn von beis baben, bag fie bie Eremplare, auch wenn fie bon An- lachte fich in's Saufthen, machte einen Gewinn von beis ber betten beften find, gar nicht wieder von fich batte ber Boulden, machte einen Gewinn von beis nabe flnftaufen ber und fein In Durch ber Grinden ber Berliner Runftwelt zu vervent ichen ber treue Wiederhall ber Gintaufen ber treue Wiederhall ber Gintaufen. Die erfte Aufführung ber neu einfluhrten ber treue Wiederhall ber Gintaufen. Turandor" mit Fr. Biered in ber Titelrolle if

- m Der befannte Barnum ift ber Reprafentant bes Ameritanifden Sominbelgelftes, ber leib. baftige bumbug. Er mar einft ein fimpier Rurichner-gefell und ift jest - Dillionair, in einigen Jahren plelleicht Gouverneur von Connecticut - Alles burch puren, aber genialen Schwindel. Begen Enbe ber brei-Biger Jahre batte er auf Grebit groci Denagerleen mit eilichen abgemagerten Wolfen, Lowen und Opanen gemacht. Das Befchaft ging fclecht, ba fam ihm ber Bubiger batten aber Befchlag auf Die Thiere gelegt. Barnum erfubr bavon, borgte fich ein fleines Darlebn, erwelche bie Berbindung gwifden ber Ctabt und bem fuchten. Und mas mar bas Enbe vom Liebe?

gefragt haben; mag es ber Frangoliche Raffeewirth noch arn aub nicht, worunter fich fogar fein: Frau befinden geftalt verforpere. "Mund und berg ift eine," fagt nach ber Mutter, ber Samilie und in ber Familie, worunter fich foll (nicht blog foll). Bill man Rrieg fahren à la Menenius von ibm, und gleichwie Cortolan jedes Born- ale bem Urftaate ber Menichheit, bem Baterlanbe

lung fortfette. — Es ift Dies eine eigenthumliche Er- fo gut Schalmei und Donner, wie ich Marcus Stimme icheinung, welche fich icon feit einigen Jahren in ber von jedem ichwachern Laut." Und Menenius fpricht Malerei zeigt. Das lanbichaftliche Clement ift wirflich noch im legten Act: "Benn er manbelt, fo bewegt er wir bereits gemelber und wenn mir in einer Tragobie entschieben vorberrichend, und veshalb ift Ludwig's Aus- fich wie ein Thurm." Genug, die immere hobeit bes beren wunderbare bramatifche Architectur felbft Shafeipear Malerei zeigt. Das lanbichaftliche Glement ift wirflich ruf burchaus nicht fo ungerechtfertigt. Er betrachtete geborenen Berrichers foll bei Coriolan auch in ber be- nicht jum zweiten Ral geschaffen, ben boch fen Raagfall ju Galfe. Gin Speculant hatte eine Beerbe wilder mit gewichtigem Ropfichattein felbft bie befferen Leiftun-Stiere gefauft, um fie fur Gele gu geigen. Geine Glau- gen auf Diefem Gebiete, an benen er noch aberbies allerlei ausgufegen hatte. Er hatte einmal von ber "Gitmmung" gebort, welche jebe Banbichaft in ber Seele bee ropalider Tracht, einen Leibrod maden laffen, er ließ werb bie Stiere um ein Billiges und brachte fie nach Beichaners hervorbringen mußte, und beshalb icon berbem Retw-Dort gegenüber gelegenen Dorfe Debaden. Bu- mißte er überall Die Stimmung. "Stimmung, Stimgleich fchlof er mit ben Beftpern ber fabren, mung!" wiederholte er baber bei jedem berartigen Bilbe, bier ift feine Stimmung. Ich will und muß in einer Cortolan-Darfteller, John Remble, Die Aufgabe nicht Binter - Lanbichaft frieren, in einer Commer - Lanbichaft bollftanbig geloft. Remble war nur groß im Gingel-Dorfe unterhalten, einen Bertrag, traft beffen Binter Lanbichaft frieren, in einer Commer. Lanbichaft ibm bie ausschließliche Benupung ber Fihren fur ichwisen, ben Bergen gegeniber berlange ich, bag mir ibm bie ausignitigunge Cenngung bei geigte er bie Tune meh ihnn, ale hatte ich fie erftiegen, meine fein Organ iconte, um vier van bard große gedradte Platate an, bag gwangig achte Lungenftugel muffen fich ausbehnen in ber freien Alben- Wer einen Blid fur bas hat, mas Goethe bas Bull bein Biefen bei hebaden von wilben Indianern luft. 3ch will Stimmung haben." — Geine Rebe "Raturell" in ber Schauspiellunft nennt, ber weiß, gelagt werben follten. Die Buidauer brauchten fur ben machte wirflich auf einige Beiucher ber Runft-Auskellung Augenichmaus nur bie Ueberfahrt zu bezahlen, welche einen gewaltigen Ginbrud, umb es gelang ibm. ban Augenschmaus nur bie Uebersahrt ju bezahlen, welche einen gewaltigen Einbrud, und es gelang ibm, bag besteht, burch bie geiftige Bertiefung in Die ge- Bilb ber Mutter Corioland, wie es Frau Crelinger Barnum naturich bervoppelte. Bas ber Schlautopf vor- einige naive Dilettanten ibn fur einen außerorbentlichen beimften Galten eines Cherafters beffen innerften plaftifch gestaltet und austont, in's Gedachtnis zu praausgelett, gefchab. Sang New Dort ftromte berbei Runftenner hielten und fich ibm anichloffen, um von Lebensnerd gu erfaffen. Diefes icharfe Berftonbniß bes Und mas fab man? Ein Dugend Rem-Dorter Bummler feiner Weisheit zu profitiren. Go leicht wird es einem poetifchen ber Induffen anbaltes, biefes Erforiben ber Duelle, aus feiner Belabeit gu profitiren. Go leicht wird es einem poetifchen Inhaltes, Diefes Erforiden ber Quelle, aus Doben ber barfiellenben Runft nur poch in ber Erinneals Indianifche 3Iger verfleidet und mit langen Spiegen mit bem gehorigen Grab von Dreiftigfeit begabten bem ber Character entfpringt, um weiterbin jum Strome rung berer, die fle gefeben, nachleuchten merben. - Die bewaffnet, womit fie die gabmen Stiere vergebens wild Stumper, ber Menge gu imponiren. Bon einem folden ber Situation anguschwellen, fennzeichnate auch feinen Befolge begleitet, bewegte fich Lubmig ale anertannter Coriolan. Die geiftige Glieberung bee Momifchen Sicinius und herr Doring ale Menenius, funftlerifd Das Bolt murrte und ichimpite, fonnte jeboch fein Gelb Leithammel, nicht wenig fiols auf feine Barbe, burch Datriciers, bie innerliche Geftaltung Coriolans fprach bervorragten naber zu befprechen, fehlt und ber Raum, nicht jurudforbern, ba es nur fur bie Ueberfahrt, bie Gale ber Atabemie. Bon Beit ju Beit blieb er vor ungefunkelt aus Blid und Diene, und ba, mo ber ben wir ichon ausnahmeineise erweitert haben, um amei

fpeure fie vorgezeichnet but, ift eine ber tiefenhafieften ber treue Wieberhall bet Situation. Ebenfo trefflich mar - f Die erfte Auffuhrung ber neu einftubriene Aufgaben fur ben bramatifchen Runftler. Denn es giebt bie Scene bes Abichiebes von Butter und Weib, wo ber Aurandot" mit Gil. Biered in ber Titelrolle ift

gewitter, bas in ihm auffteigt, in rollenben Dounermor-Warabesten jur Runft : Musfiellung. VI. ten entlabet, eben fo foll er auch in Buche und Etimme "Richts wie Landichaften!" murrie Ludwig, indem er Das Deroifche feiner Ratur verfinnlichen. "Der Schafer" feine Banderungen burch bie Gale ber Runft - Musftel - fagt Cominius im erften Act - unterscheibet nicht nicht aber fur bas Schaufpiel bezahlt hatte. Barnum einem neuen Bilbe fteben und gab fein Runfturibeil ab. Deros bie raufdenbe Boge feiner Raturfraft gurudodmunt, mal bon "Coriolan" gu reben, ber, wenn er auch feine - ++ Ronigliches Theater. Die beroifche um mit ber Stimme bamonifchen Dobnes, Die Stimmen Spanifche Tangerin ift, boch allen Anfpruch barauf bat,

bewertheiligte Shirting-Gintaufe begunftigt. Oberhemben von Engl. Shirting in je= ber Große und in allen modernen Faltenlagen, bas halbe DuBend für 35, 4, 41 3, 5, 6, 7 und 75 & Thir. Diefer Shirting ift von vorzäglicher Daner und bleibt in ber Baice blenbend weiß.

Berner: Leinene Oberhemden in allen Faltenlagen und Bro-Ben, das halbe Dupend zu 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 bis 30 Thir.

To baben fich feit einigen Monaten einige Hunbert einzelne hemben angesammelt (theils 2, theils 4 Stut), bie, um bamit zu raumen, mit Berlunt verkaust werden sollen, so daß 3. B. seine Oberhemben, die laut Preise Conrant 1½, 2, 2½, 3, 4, 5 bis 6 Thir. besten, für 23 Sgr., 1½, 1½, 2, 2½, 3 bis 4 Thir. verkaust werden.

Alls so billig nie wieder verkommend empfehle seener: 400 Stürd durable, elegante Aricot-Unterdeinsteidert, das ½ Dug, von i Thir. 5 Sgr. au. Henner stehen bei mir sur Rechnung eines Französischen Fadrislanten zum Ansverkauf 164 Stut sehr schoffene, vorzüglich dauechselt, gearbeitete ge ftielte Unterröde, deren Ladenpreis 3, 3½, 4 umd 5 Thir., für 1½, 1½, 2½ und 3 Thir.

Reine sammtliche Wässche wird unter Kusstädt von zwei Bariser Directricen nach den neuesten Französischen Faquns angesertigt, und garantire ich für eigantes und dennend degremens Elhen derselben.

W. Passarge, Charlottenftraße 58., neben Hôtel de Brandebourg.

### Importirte Bahia-Cigarren und Schnupftabacke.

Per Schiff "Heinrich Gustav" habe ich einen Posten importirter Bahia-Cigarren und Schnupftabacke vorzüg-Qualität empfangen, und bin ich vermöge directer Geschäfts-Verbindung im Stande, dieseiben zu folgenden en Preisen zu verkaufen. Cigarren:

billigen Preisen zu verkaufen. Gigarren:

Superfine per Mille 15 Tulr., Cata flores per Mille 22 Thlr., Emillos per Mille 24 Thlr.,

Cavalleiros , 16 Thlr., Regalos , 24 Thlr., Victoria Flora p. M. 24 Thlr.,

Generozos , 20 Thlr., Regalos , 24 Thlr., Emilios non plus ultra p. M. 24 Thlr.,

Zur Auswahl empfehle ich ein Probe-Sortiment von 5 Stück jeder der neun Sorten (45 Stück) für 1 Thlr.

Von Sehaupstabacken empfehle ich Meuron, a Pfd. 2 Thlr., Gantois, a Pfd. 2 Thlr., Paulo Cordeiro, a Pfd. 3 Thlr.

Adolph Streckfuss, Leipziger Str. 25,

## ! Eine solche billige Acquisition kommt nie wieder!

Nur his ultimo September e findst statt: der grosse Ausverkauf zurückgesetzter Partieen und Rester Im-pertirter Havanna- und Bremer Cigarren zu den so beispiellos billigen Preisen laut meiner öfteren Anzeige Aufangs d. M.; ieh ersuche deber, sich gütiget versorgen zu wollen und nicht zu säumen!

F. W. Farenthold, Cigarren-Importeur. Zweites Lager unter den Linden Nr. 42.

Delgemalde, Beidnungen, Rupferfliche, Stide n werden sauder eingerahmt in einsache und elegante Gold-men, so wie jede Reparatur der Rahmen und das Reinigen Ausserkiche von Fieden übernommen zu den billigsten Prei-von F. A. Shully e. Bergolder, Leipziger Straße Nr. 80. en dem Rheinischen hof.

## Das Magazin eleganter Berren=Unguge

Bebrüder Rauffmann finbet fich einzig und allein

Ronigeftr. 16. 16. neben bem Berliner Rathhaufe.

Durd Aufftellung von 25 Rahmafdinen, unfern coloffalen Umfat im In, und Auslande, fo wi burch Befchaftigung von mehr als 500 Schneibergefeller auf vier verschiedenen Schneiberwerffatten find wir in ber

Reelle und folibe Fabrifate

Meine Berren! folgenber Breis Courant, melder auf Bahrheit und nicht auf Taufoung beruht , beweift, bag wir nicht bloe auf bem Bapiere billig auspofaunen, fonbern i ber That, abgerechnet einer langiahrigen Gefcafteprarie, burch alle Mittel unbedingt im Stanbe find bas Unglaublichfte möglich zu

machen!!! 800 Binter-Baletote von 24 Abir. a. 1500 besgl. Prachterempl., von ben

nieberlandischen und Deutschen Stoffen gefertigt, von 5 Thir. an. 800 lleberrofte ober Frade von 5 thir. an. 1000 Beinfielber in Budefin (neuefte) von 2 thir, an. 650 Beften in Bolle und Geibe von 20 fgr. an. 900 Schlafrede von 1} thir. an. Ruaben . Arguge billigft.

Gebr. Rauffmann, Ronigeftr. 16. B Auswärtige Auftrage werben reell u. prompt effectuiri

Die von mit erfundenen Gage : Touren neuefter Conftruction liegen in meiner Fabrit gur Anficht, unb werben folde, unter Garantie ber Ratürlichfeit, auf Bes Rellungen fonell gefertigt. Auch empfehle ich meine Saar: fchneide:Calone unter befter Bebienung. Auftrage von außerhalb werben ausgeführt. C. Rohrich, Coiffeur,

Markgrafenftr. 40, G. d. Dobreuftr.

Regen-Röcke und Mäntel on grou und en détail empfiehlt . 6. Commer felo, Friedricheft. 164, Bebrenftr Ede.

Water=Clofeto in 8 verichiebenen Formen, eigner Fabrit, von 9 Thir, an, empfichit im Gingelnen und jum Dies bervertauf C. D. Bagel, Riempnermftr., Charlottenftr. 66.

Seidene Rleider, Mantillen, Aucher, Berren = Rocke, Unifor= Mell, Beften und Beinfleiber werben fomob bon einzelnen Bleden, wie auch im Bangen, unbe chabet bee garben = Glanges und ber gagon, auf Brangofiche Art gereinigt; alle feibene, wollene, baumwollene Stoffe auf's Befte gewafchen und ge-

Färberei, Druckerei, Wasch-Flecken - und Garderoben-Reinigungs - Anstalt

von 28. Epinbler in Berlin, Ballftr. 12, unweit Des Spittelmartie; Leipzigerftr. 36, Gde ber Charlottenftrage; Briedrichoftr. 153, Ede ber Mittelftr.; Pofiftr. 11, vis - à - vis ber Brobftftrafe.

Stettin, Leipzig, Breslau, Breiteftr. 845. Universitateftr. 23. Oblauerfir. 83.

Meinen werthen biefigen und auswärtigen Runden die ergebene Anzeige, daß meine in Paris berfonlich eingefauften Do= den hier angekommen find.

3. Spetter jun.,

# Bu Ausftattungen empfiehlt Henniger & Co., Friedricheftr. Dr. 66 und Werderstrasse 12, Ecke der Schleusenbrücke,

ihre aus feinstem Neusilber gefertigten Waarer unter Garantie der Haltbarkeit und des bekannten Rück desgl. doppelte Wachsbüchsen

Grüneb. Magdalenen = Bfir= August=Wein a Pfant 4 Sgr., fr. geraucherten Befer = Lache, fr. Glb = Caviar, fr. Rebhühner empf. Emil Beiffe, Bapenftr. 12. am Deuen Marft

stände in gresser Auswahl.

Ctubenbohner: Bache: Daffe, Butboden . Glang : Lad, richiebenen holgarten und ju ben billigften Breifen,

Das Möbel= und Volftermaa= nu-Magazin, Kriedrichsür. 1783, zwischen der Jäger: und Tau-enftr., empfiehlt eine große Auswahl einganter und einsachen Robel in allen Dolgarien, vorzäglich Bolfterwaren, auch richte errichafilich Wohnungen auf monatliche Mieche ein und gebe Robel auf Wogahlung.

Fenerwerfsförper

ju Band, und Baffer Feuerwerfen, in allen nur wortom menden Figuren, ale: Schwarmer, Frofde, Biener Gen nenen Riquien, die Schalten, Große, wiener Sen nen, Leuchflugeln, Fentalien, Gembenröhren, Cennen rober, Pots a fen, Kanenenschläge, Tourbillous, Rafeten, große Sierne, Arenz, Windmubler, Balmenbaume, Phra-miten zu. Wasserlichmarmer, Schnarcher, Grien, Irrwische, Laucher, firfterne, Kontainen mit Farben. Derwardungen bengalische Flommen in ben prochtvollsten Farben, als reth, grun, blau weiß. Beftellungen auf größere Tenerwerke werden in mis fürgefter Beit und ju ben billigften Breifen ausge Die Feuerwerfe Sanblung Leipzigerfrage 68 a.

Schwarz. Pecco-Blüthen-Thee, fehr fraftig und arematifd von Gefdmart a Bfb. 2 Tatr. Rene Offinbifde Thee: Bandlung. Friedrichefte. 81, gwifden ber Bebren. und Granofifden Str

Das Seidenwaaren-Lager

von Albert Spanbow, Ariebricheftrage 190, mifchen ber Robrens u. Rronenfrage ift burch Lieferungen aus ber Fabrit auf's Bielfache in bem neueften Gefdmad fur bie Berbit-Saifon verftarft worden, und ift burch ben niedrigen Stand ber roben Seibe im Ctande 10 pct. billiger als bisher gu verfaufen, und zwar :

Rlein: n. groß-farritte Taffet-Rleiber 7, 8, 9 thir. Taffet = Rleiber in allen einfarbigen Rarben à 8 - 10 tblr.

Schottische Taffet-Rleiber à 8 - 10 thir. Schwarzu. coul. Damafte & Gue 1-1thl. 5g . Moiree antique, fdwarg, welf u. in allen coul

Schwarzen Glang-Rleidertaffet, Relle breit, bie Elle 121, 15, 175, 20 fgr. — 1 ibir. 20 ffr. — 1 ibir. 5 fgr. Broben nach außerhalb werden bereitwilligst ertheilt.

Clegante Damen , Garberebe jeber Art wird prompt billigft angefertigt bel

Jos. Schnöpf, Strabahn Dr. 6. NB. Für auswärtige Damen nach einer paffenben Brob Schwarze Seibenzenge eige=

von 5 Thir., bie neueften halbseibenen und halbwollene Stoffe, Cammet, Balbfammet nub Rutterzeuge empfiehlt S. Liffauer,

Für Damen.

2. 23014. Charlottenftr. 30.

Strictbaumwolle gebleicht à Pfd. 12. Sgr. ungebleicht à Bfd. 11 Ggr. achtblau à Pfd. 13 Sgr.

herrmann Simon, Bruberftrafe 35, vis - à - vis frn. Gebr. Saafe Strictwolle

von à Pfd. 25 Sgr. ab. herrmann Simon, Briberftrafe 35, vis a vis Orn. Gebr. Baafe

Ausverfauf von Moderateur=. Schiebe=, Berzelius= 2c. Lampen, Rronens, Bands und Armlendiern und ladirien Baaren. Begen Berlegung meines Befdafte Locale beabfittige id mein Lager obengenannter Gegenstände, so wie aller in biefes Fach einichlagenden Artifel jum Kokenbreise möglichst zu rau-men. G. D. Baßel, Alempnermitr, Charlottenftr, 66.

frifd bei B. Giefau, Ginglifder Reller, Bebrenftrage 34, Gite ber Martgrafenftrage.

Frifche Whift. Aluftern beute erhalte 3. S. Sobn, im Jofth = Reller, Für Damen

archt Englischen Batent = Sammet ju Jaden und Rieibern. Elle 224 Sgr. Gollanbifden Chirting ju Regligers und Englifche Stidereien. Elle 3 bis 7 Sgr.

Q. Dan, Ronigeftr. 59, neben ber Boft, en gros & detail Sanblung.

Bur Annahme und jum Abidius son einfachen ebend=, Aussteuer= und Rinder= Versicherungen, so wie Capitals= Berficherungen zu Gunften einer oder jeder von Zwei verbundenen Berfonen, Renten= u. Benfione=, fo wie Sterbefaffen=Berficherun= gen bit ber Lebend=, Benfione= und Leibrenten = Berficherungs = Ge= fellichaft zu Salle a. b. G. empfehlen fich ergebenft, und tonnen Profpecte und Untrage formulare gratie in Empfang genommen werden bei ben General-Agenten 3. Raumann & Co.,

ben Saupt . Mgenten 21. Laube & Co., Rommandantenftrafe Rr. 28., bem Special Agenten S. Mofer, Reuen Bartt Rr. 2.

Sintonie-Soiréen.

Im Laufe dieses Winters wird wie früher ein Cyclus von zunächst sechs Sinfonie-Solréen durch die Königl Kapelle zum Beaten ihres Wittwen- und Waisen-Fonds im Concert-Saale des Königl. Schauspielhauses veranstal-

Die erste Soirée wird Sonnabend, den 21. October, die zusächst folgenden in der Regel alle 14 Tage darauf, Abends von 7 bis 9 Uhr, stattfinden.

Der Preis des Abonnement-Billets für alle sechs Soiréen ist vier Thaler.

Diejenigen gesehten Abonnenten, welche ihre im zweiten Cyclus vorigen Winters innegehabten Plütze wieder zu haben wünschen und die darauf lautenden Billets reservirt haben, werden ergebenst ersucht, die Rückseite der alten Billets mit Namen und Wohnug des Inhabers vermerken und die neuen Billets gegen Abgabe dieser alten VOIII die neuen Billets gegen Abgabe dieser alten VOM 18. September bis incl. 7. October von 9-1 und Nachmit-tags von 3-6 Uhr bei dem Königl. Hof - Musikhändler Herrn G. Bock, Jigerstrasse Nr. 42, in Emplang nehmen zu wollen, da über die bis da-bin nicht umgetauschten Billets anderweitig

disponirt werden muss.
Schriftliche Meldungen zu neuen Billets werden bereits in der genannten Hof-Musikatien-Handlung entgegen genommen. Die Spenersche, Vossische, Neue Preussische, Neue Rerliner Musik Zeitung und des Intelligenz-Blatt werden alle die Sinfonie-Soiréen betreffenden Anzeigen

Berlin, den 11. September 1854. Comité der Stiftung für Wittwen und Waisen der Kenigl. Kapelle.

Familien Pluzeigen. Berlobungen.

Wir beehren uns hiermit, die unter heutigem Datum ftait-gehabte Berlobung unferer Socher Caroline, Angirlarin bes Seifes Ballenftein ju Rulba, mit bem Lanbrath a. D. Ram-merheren Freiherrn b. Friefen auf Rammelburg ergebenft au-merheren Freiherrn b. Friefen auf Rammelburg ergebenft au-

Micebaben, ben 10. Gept. 1854.
Micebaben, ben 10. Gept. 1854.
Areiherr von und zu Gilfa,
Dberjagermeifter.
Areifau von und zu Gilfa,
geb. Freiin Rerfdell von Bieberftein.

Die Berlobung meiner Tochter Friederite Bilbelmine mit bem Marine- und Landicofismaler Derru Jofeph Sir-menich beehre ich mich hiermit ergebenft angujeigen. Ebnard Rubne,

Ronigl. Dof Schlachter 1865.

Geburten.

Die am 11. b. M. Morgene & auf S Uhr erfolgte glad-liche Entbindung meiner lieben Frau, geb. von Robr, von einer Tochter, erlaube ich mir allen Berwandten und Befannten nrch ergebenft anzuzeigen. Gunnefelb, ben 13. September 1854. Gamer von bem Buside-Gunuefelb.

Ein Sohn bem Orn. Dr. Ulrich hierf.; eine Tochter bem

Sobesfälle.

Den bent fruh 21 Uhr erfolgten ploplichen Sob unferes alteften innigft geliebten Sohnes Eric im furg vollendelen 8. Lebensjahre am Rervenschlage zeigen tiefgebeugt an won Rrumann, hauptmann im Lien Garbe-

Regiment. Wanda von Neumanu, ged. von Chle. multer. Berlin, den 15. Ceptember 1854.

Den heute Abend 8 Uhr nach langen Leiben erfolgten Sobneiner lieben Fran Careline, geborene Sperling, jetze ich giermit Berwandlen und Kreunden, gledgeitig im Namen meiter Kinder, fatt jeder besonderen Meldung, ergedonft an. Berlin, den 14. September 1854. Banblet,

Rathe-Manrers Die Beerbigung finbet Dienstag ben 19. b. R., Bormti tage 9 Uhr vom Sterbehaufe, Unter ben Linben 5, aus ftatt. Dr. Lubwig Gromaun hierf.; Fran Bilbelmine Bogel bierf.

Am 15. b. DR. verftarb unfer lieber Gatte und Bafer, ber Ronigl. Rreis Suftly Rath 3uhann Triebrich Gleges. mund Carterlus ju Ludan. Diefe Angeige widmen allen Befannfen und Freunden bes Berftorbenen in tiefem Schmerzs Ludan, ben 15. Geptember 1854.

Die hinterbliebenen.

Die hinterbliebenen.
Königliche Schauspiele.
Sonnabend, den 16. Septe. Im Saufvielbause.
149. Abonnements-Borchilung. Coriolan. Aleine Preise.
Sonntag, den 17. September. Im Opernhause. (149. Borftellung. Der Feenser. Im Opernhause. (149. Borftellung. D. G. Gründbaum. Kuft von Auber. Ballets vom Kgl. Balletneister hoguet. — Rittel. Breise.
Im Schauspielhause. Diginal-Gauspiel in 4 Nicia, den Gharlette Birch Preiser. — Nichen Breise Wentsq. den 18. Sept. Im Opernhause. (150. Berkellung.) Fibello. Oper in 2 Abtheilungen, nach dem Franzjösschen, von K. Arciische. Musst von L. von Berkvoen. (Kräul. Ind. Bagner: Leonore.) Imisen der ersten und zweiten Mtheilung: Ouvertüre zur Oper: Leonore. — Mittel Breise.

tel : Breife

tel. Breife.
3m Chaufpielbaufe. (151. Abonnemente. Berftellung.)
Andale und Liebe. Tranerspiel in 5 Atten, von Schiler.
— Rleine Preife.
Dienftag, ben 19. September. 3m Opernhaufe. (151.
Borftellung.) Alabin, ober: Die Bunderlampe. Gropes
Bauber. Ballet in 3 Atten, vom Rönigl. Balletmeister hoguet.
Auff von Gabrich. — Mittel. Breife. — Der Billebertanf zu biefer Borfteling beginnt Montag, ben 18. Gept. Friedrich - Bilbelmeftadtifches Theater.

blatte

ausgege Biemlich

Megieru Aufwan

Diefes

benn 30

gu liefe feines &

baju ni

Dan ohne B fein. 2

orbentlie

fanben, benugen einwend

Dunfelf

auch A

ten De

men, o bermalig vollftant

Unberfd

ift weni Def

machte bie ein

bat 2 i und ben

bon ben Bebeim

gu erme

aud un lerlei &

Lefer be

de Fi Bahnen

bann if

ger auf

bas fü

Burft

borausg über fel

Ronen malige

ift porg

barer a

treten 1

ihr leste

ausfegu

thumer

bafter

Ructha

werben

rung t

Ruglar

Sie to

lichen ;

leicht b

fer Um

erflarer

gemäß Dann

Unbent

felbe

reichisch M

Frage fei, un

obne f binge!

werben beutun bie D Refpec mit bi

000

fopbife

fer

1854

D. Bullow gierung D

Realfd foule T zweiten tigt w

Mini

Friedrich - Abenter. Gum fien Mele: Eine Ranfler, Ednater.
Conntag, ben 17. September. Bum fien Mele: Eine Ranfler, Ehe. Luftipiel in 2 Acten, frei nach bem Französfischen bearbeitet von B. Burggraw. Dierauf: 3um iften Rale: 3ve if Xanten. Schwanf in Act, von Av. Setruberg. 3um Schluß: Die verbangnisvolle Dmelette. Banbeville-Scherz in 1 Act, nach bem Französischen, von Abele Beckmann. Bufft von Comibt. Unfang 6 Uhr. — Der und nach der Berfiellung: Großes Concert. Anfang beefeiben Al Uhr.

wind nach ber Berfiellung: Großes Concert. Anfang bee felben At Uhr.

Montag, ben 18. September. Bum 12. Male: Bie man Raben fangt. Beffe mit Gesang in 3 Acten, von Juin. Far die Rriedich Bilhelmeftabisische Ohne eingerichtet, von R. hahn. Buff von verschiebenen Componiften. Berber: Bum 1. Male wiederholt: Zwei Tanten. Anfang 64 Uhr.

Dienstag, den 19. September. Jum 11. Male: Das Tügen, oder: Der Erlenhof. Luftspiel in 4 Acten, von Rod. Benedir. Borber: Bum iften Male wiederholt: Eine Kanfler. The.

Borlanfige Anzeige. Die zweite Borfteilung zum Besten "der Allegen. Die zweite Borfteilung zum Besten "der Allegen. Die zweite Borfteilung zum Besten "der Leberschwemmeten in Chlessen" findet Donnerstag, den II. Septbr. D., unter gatiger Mitwirzung mehrerer Mitglieder der Königl. Schaufpiele statt, und wird das Desfallste in den Zeitungen nech näher betannt gemacht werden. Beldungen um Billets zu biefer Borkellung werden von herte von Freier ab im Billet. Bertaufs "Wurcau im Theater entgegengenommen.

Rroll's Ctabliffement.

Stroll's Ctablipement.

Sountag, den 17. Sept. 19te und vorletze Conntags
Borstellung der Spanischen National-Tängere Geschlichaft, und
ilste große Deppel Gorstellung. Auf dem Theater im Garten:
Die Eisersächigen. Lusstylle in i Met von Bemedir. (Am
fang 5 Uhr.) Borber: Großes Goncert im Sommergarten,
unter persönlicher Beitung des Unterzeichneten. (Ansang 4 Uhr.)
Im Königssale: Preciosa. Schauspiel in 4 Meten mit Gesang und Tany von Bobs. Nutst von Ernora Prisa Bargas und samutliden
Alissischern den Senora Prisa Bargas und samutliden
Misgliedern den Senora Prisa Bargas und samutliden
Misgliedern der Gesellschaft. Im 4. Met. Los Jerosanos,
ansgesährt von Senora Prisa Ung senora Prisa und famutliden
Misgliedern der Gesellschaft. Im 4. Met. Los Jerosanos,
ansgesährt von Senora Prisa Pargas. (Ansang bi Uhr.) Jum Schlus: Oroses Concert im Sommergarten dei beilanter Beleuchtung. Artres 10 Sgr.; numeritete Sibyläge is Sgr., Ciefel 20 Sgr., Loge und Tribina
20 Sgr. (Den Inhabern von numeriteten Sibylägen und Cietel für den Königssala feht die Benubung der Sippläge in Sommer. Abeater, so weit es der Raum gestattet, in) Bei
ungsänkiger Milierung sinder das Concert im Königs Saale
katt und fällt die auf der Commer. Köne annoniere Born
tellung aus.

Brouten, den 18 Serufer. 20. Korskellung der Spr. 18

nagnniger weiterung jiner bes Gentert im Jongs stati und fällt bie auf ber Commer, Buhne ausanctire Borekellung aus.

Rontag, ben 18. Sepibr. 20. Borkellung ber Spanisschen Nationals Tänger, Gesellsschaft, Im Königssalt haube, ober: Das Echeimnis, Komisse Oper in 3 Acten. Pussik von Auber. Zwischen den 2. und 3. Acte. La Feria de Sevilla. Span Nationalianz, ausgestührt von Sennera Span Waczas und sämmtlichen Mitgliebern ber Gesellschaft. Im 4. Act: Los Jorezanos, ausgeführt von Sennera Bepa Bargas. (Ansang 6 Uhr.) Ju Ansanzischen Beitgliebern ber Gesellschaft. Im Gemmergaeten und zum Schusp bei beilanter Beleuchung. Antres 10 Egr. Num Sight. 10 Syr. Cirkel 20 Syr. Loge und Trib. 20 Syr. — Billess zu numerirten Sippläsen und Cirkel sind die Bonnag Nachmittags Albr in ben Aunsthandlungen der Herren Lüberig und Bawit zu haben. (Bel ung. Witt findet das Concert nach der Borftellung im römischen Gaal fatt.)

Rroll's Etabliffement.

Conniag, ben 17. September. Table d'hote à 20 Sgu incl. Entrée. Unfang 2 Uhr. (Bei gunfiger Bitterung im Breien.) Bei Couverie von 1 Tht. an wird fein Antée ent-cidiet. Eine Preis Granffigung für Aruber jogl. Altere bei ber Table d'hote wie bei Couverte jeben Preifes finbet nicht ftatt. Bar Die Ueberfchwemmten in Schleffen

finbet Sonntag, ben 17. und Montag, ben 18. Ceptember in meiurm Garten ein großes Concert bestimmt fatt. Anfang jebest mal 4 Uhr. Entres gung nach Belieben. Bei ungunftigem Better in ber Salle.

5. 64 &fer, Albrechftr. Dr. 21.

Indalts: Ainzeiger.
Amtliche Rachichten. — Richts begreisticher.
Dentichland. Frenden. — Michts begreisticher.
Dentichland. Frenden. — Reriks: Bernisticke. — Stettin: Wünchen: Kerpte. — Wiesbam: Benftchtigfeit.
Dibburghausen: Albemische Berurteilung. — Diebmurg: Landsesspausen: Alebemische Berurteilung. — Diebmurg: Schulmasprageln.
Dektreichi Schulmasprageln.
Dektreichi der Kalferkaat. Wien: Bom hofe. Perfonalien. Lagesbericht. — Aronfabt: Anfunft des Baston von hes.
Undamd. Branfreich. Paris: Tagesbericht. Ein Duell.
Großbritannien. Sondon: Ofinachrichten. Entente cordiale. Bur Officeatprehition. Die Cholera.
Italien. Bem: Die Thelera. Rothfand. Finanzestemme. Balaft Caffarelli. Prediger Geing.
E panien. Wadth: Bur Situation.
Riederlande. Amsterdam: Bum Arawall.
Rusland. Barichan: Wasferleitung.
Ohlematischer und militairischer Kriegsschuplas.

Borfe bon Berlin, ben 16. Septbr. 1854. Bet febr geringem Gefchafte mar bie Stimmung an heuti-ger Borfe feft und bie Courfe erlitten unwefentliche Beranbe-

| Fonds und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gelb. Conrfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treiw.Anleib. 43 993 (D. Sci. Anl. v. 50 44 994 bez. bo. v. 52 44 983 bez. bo. v. 53 44 985 bez. bo. v. 54 44 985 bez. Sci. Schulbich. 33 843 bez. Sci. Schulbich. 34 884 bez. Sci. Podib. 33 Bri. C. D. Di. 44 985 bez. Di. v. bo. 34 935 (B. A. u. 97m. Pho 34 977 (B. Difterij. bo. 34 914 (B. | Brih Dof. Pd. 31 93 & bez. Wein. Pidde. 31 93 & bez. Schlef. do. 33 be bez. Schlef. do. 34 bez. Rentembriefer: Anru. Merum. 4 Ploemische. 4 Ploemische. 4 Ploemische. 4 Schliste. 4 Schlis |
| Gr\$5.Bei.be. 4 101 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | à. Giba. a5 t. — 108 beg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00.0 \$ 0.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bu . Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nah, Dafteld. 4 824 B.<br>be. Prior. 4 674 G.<br>Nah. Maftr. 4 523 beg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lubm. Berb. 4 127 a 28a27  <br>Lubm. Maing. 4 94 beg. u. B<br>Mabb. blift. 4 190 beg. u. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                 |     | 831 W.        | oth, u. Weettph. 4   |                  |
|-----------------|-----|---------------|----------------------|------------------|
| L. u. Min. Pfos |     |               | Sadfice 4            | 931 beg.         |
| Offpreaf. be.   |     |               | Solefice 4           |                  |
| Bomm. Bibbr.    | 3   | 97% OB.       | W. B. Muth. fc       | 110} beg.        |
| Grff. Bei. be.  | 4   | 101 .         | A. Gibm. ast         | 108 bej.         |
|                 |     | Gifenbab      | u . Mctien.          |                  |
| Mab. Dafelb.    | 4   | 824 9.        | Lubm. Berb. 14       | 1274a28a271      |
| bo. Brior.      | 4   | 671 B.        | Lubm : Maing. 4      | 94 beg. u. B.    |
| Mat. Maftr.     | 4   | 524 beg.      | 200 60 5 6 16 1ft. 4 | 190 bes. u. B.   |
| AmfielRotterb.  |     | 73 6.         |                      | 311 9.           |
| Berg. Mart.     |     | 69 8.         | be. Prior, 44        |                  |
| bo, Brier.      | 5   | 100 %,        | Medlenburg. 4        | 41 a 2 bes.      |
| bo. 2. Ger.     | 5   | 991 3.        | R. Edi Wirf. 4       |                  |
| Brl. Wnb. A. B. |     | 132% a 3 beg. |                      | 92 0.            |
| bo. Prior.      | 4   |               | bo. 3. Ger. 4        | 91 0.            |
| BrL-Samb.       | 4   | 1031 3.       | to. 4. Ger. 5        | 102 bes.         |
| bo. Prier.      | 44  | 101 3.        | be, bo, Broat        |                  |
| be. 2. @m.      |     |               |                      | 45} a & beg. 29. |
| Brl. B. Digbb.  |     |               | bo. Prior. 5         |                  |
| bo, Brior       |     |               | Oberfol.L.A. 31      | 205 bez.         |
| bo, bo.         | 41  | 971 B.        | be. L. B. 3          |                  |
| bo. L. D.       | 4   | 97 W.         | ba. Prier. 4         |                  |
| BerL. Steitin   | 4   | 145 bea.      | Br4. 28 . &1 8 4     |                  |
| bo. Brior.      | 41  |               | bo. Prier. 5         |                  |
| Bredleffreib.   | 4   | 128 a & beg.  | bo. 2. Ger. 5        |                  |
| Colm-Minben     | 34  | 123} beg.     | Olheinische . 4      | 824 bez. u. 68.  |
| bo. Prior.      | 44  | 1004 bes.     | bo. St. Prior. 4     |                  |
| bo. be.         | 6   | 102 bea.      | bo. Mries. 4         |                  |
| bo. be.         | 4   | 881 G.        | be, v. Gf. gar. 3}   | 81 bes.          |
| be. III. Em     | . 4 | 88 beg.       | Rube. G.R. G. 3      | H2 83.           |
| Diffb, Cibel    | . 4 | 83 6. B.      | Ctarg. Bofen 3       | 86 39.           |
| be. Prior       | 4   | 874 .         | Thuringer . 4        | 1024 bes.        |
| Frantf. Dan.    |     |               | be. Brier. 44        |                  |
| be. Demb        | . 3 | 86 (9,        | Bilhelmsbhu. 4       | 195 hea.         |

Unelandifche Fonds. Rf. Engl. Anl. | 5 | 97 1 9. | B B D 3008 | Defit. Retail. 5 | 73 | G. |
| De B D 250 | 4 | 82 | a 83 b.u. G. |
| R. Bab. N 35 | 22 | bej. |
| Bridw. B. M. 4 | 109 | bej. u. B. |
| Bridwe B M. 4 | 109 | bej. u. B. | Beimarid bo 4 971 8. Deff. B. A. I. A. 4 bo. bc. L. B. 4

| Amsterbam    |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 250 | ěL.   | fura.   | 1411 08.   |
|--------------|----|-----|-----|---|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|---------|------------|
| be.          |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 250 | ML.   | 2 90tt. | 140% bea.  |
| фатвита      |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 300 | Mr.   | fura.   | 150 3.     |
| bo.          | 9  |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 300 | ent.  | 2 97t.  | 1498 bea.  |
| London       |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 1   | 29.   |         | 6. 17  O   |
| Paris        |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 300 | Fr.   | 2 Det.  | 791 6.     |
| Wien in 2    | 0  | R   | FL. |   |    |    |    |     |    |    | 150 |       | 2 99t.  | 85 beg.    |
| Augeburg     |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 130 | WL.   |         | 101} beg.  |
| Breslau .    |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    | 100 | Thir. |         | 984 bes.   |
| Leipzig in ( | io | ur  | . 1 | n | 1  | b  | Į. | bi. | ·F | ŧ. | 100 | Thir, |         | 99 6.      |
| be           |    |     |     |   |    |    |    |     |    |    |     | Thir. | 2 9Ft.  | 994 6.     |
| Frankfurt    | a  | . 1 | 9)  |   | fi | 10 | b. | 9   | B. |    | 100 | AL.   |         | 56. 8 beg. |
| Betereburg   | 1  |     |     |   | 1  |    |    |     |    |    | 100 | SR.   | 3 99.   | 1025 bes.  |

Telegraphische Dependen.
Frankfurt a. M., 15. Septbr. Kotdahn 48. Metall.
5% 71% bo. 4/% 62. Bankfucken —. 1831r Loss —.
1839r koofe — 3% Spanker — be. 1% 18. Badfice —.
1839r koofe — 3% Spanker — be. 1% 18. Badfice —.
Landelibe —. Damburg 88. Lendon 117. Barus 93. Masskerdam 99. kvervoordieren — kudigsfasswerdach 127. Main, kedudigsbaken — Frankfurt-Danan — B. Frankfurt-Domburg — Bankskeiten 7% % Nats. Riene Silber Metall. — Rement Herba, Muleibe — Derker. 185at 200fe 81. Gegen Schlig der Metall 7% % Nats. Riene Silber Wefall.
Begen Schliß der Metge günftigere Scimmung.
Wien. 15. Septbr. Silber-Anleben 95. 5% Metall.
85. 4/% Metall. 74. Bankskeiten 1256. 1854r Loofe 81. Gendell 74. Bankskeiten 1256. 1854r Loofe 96. Looden 13. London 11.32. London 11.32. London 11.32. Combardice Miliebe — Gloggiser — Kordon 11.32. Ungsburg 118]. Camburg 87. Frankfurt — Minkerdom — Karis 1384. Och 23% Silber 19. — Ootfe füt teng niebeigere Verliner Recitrungen.
Edien. 16. Septbr. Silber endiebe 954. 5% Wetall.
85. 44% Wetall. 74. Dankskeiten 1256. Verdahn 1738. Braskutleibe —. London 11.31. Ungsburg 119. Camburg 86. Frankfurt — Bondon 11.31. Ungsburg 119. Camburg 86. Frankfurt — Gondon 13. Ungsburg 119. Camburg 86. Frankfurt — Paris 1384. Emikerbem — Gondolf ven Mittags 12 Uhr waten 954 gemelbet. Das Decret des heutigen "Ronlieur" Telegraphische Depeichen.

wegen ber Aushebung von 60,000 Mann wirfte ungunflig auf bie Borfe. Die 3% Rente eröffnete zu 73,90, flieg auf 73,90 flite auf 74,05, fiel wirber auf 73,95 und ichles bei geringen Seichäft fest zur Rotig. Comfols von Mittags 1 Uhr waren ebensalts 95z eingetreffen. 3% Arnte 74,05. 4% Off.50. 3% Spanier 334. 1% Spanier — Silber: Aulehm 844.
Munterbaum, 15 Septier. Meiell. 5% Ric. B. 783. 5% Metall. 693. 24 Metall. 353. 68pan 14 188 68pan. Mufferdam, 15 Septör. Meiall. 5% 21t. B. 783. 5%
Metall. 693. 21% Retall. 35. 25 Span. 1% 168. Span.
38 33. 39. Wien furz. — London furz 11,724. Samburg farz
354. Beiersdurg. — Integrale 60%. Amflerdam: Meteferdam 774. 44% Muffen. — 4% Sope. — 4% Stieglis
774. 5% Aufen. — Mericaner 238. 4% Bolen. — Meigen
Boln. 10 fl. hober, wenig Gefchaft. Roggen 5 fl. höber, wenig Gefchaft. Rapps pr. September. —, pr. October 68 a 4. Rabbil pr. Gerbit 393. — Telegraph. Correly. Ourcan.

Luswärtige Borfen. Mreslan, is. Sepike. Poln Paperegel blis D. Destere. Banknoten 885 G. Nachen-Maktchier —. Berlinschamburger —. BreslausSchweibnischreiburger 128 B. Ablns-Minbener 123f G. Friedrich-Milhelmed-Verbahn 405 B. Elogaus-Sagnner —. EddausSittauer 31. Ludvigschafen-Verbacher 127f. Rechlendunger 41f B. Neißer-Verger 71f G. Mieberichtschaft Mat-liche 92 G. Oberfalestiche Sit. A. 205 B. d. El., B. 171f G. Meiniche 33f G. Willeinebahn (Acfel-Overberger) 163 G. do. neue 132f B. Durch die Medio-Regulirungen brüdten fic die Accien. Courfe. Konde fest, Uniethen, so wie Litzeitätes-Accien zu deberen Kaurein beachte.

ies G. do. 1824 B. Darch die Medicungen brückten flo die Artien Caurien begebet.

Keibsig, Id. Septh. Tedysig-Perdamet Aigendamkritien
B. 1923 G. Sahaffs-ville 81f y. — G. Sädfice-Schleficks-Artifice 81f y. — G. Sädfice-Schleficks-British Artifice 81f y. — G.
Nordsahan British Artifice 81f y. — G.
Nordsahan British Artifice 81f y. — G.
Nordsahan British Artifice 81f y. — G.
Deltern, 183dar. 20cf 83 B. Seb y. — Betaur Banknoten 85f B. Sob G. Deftern, 53 Bretall, 74 B., — G.
Deltern, 183dar. 20cf 83 B. Seb y. Bretall. 74 B., — G.
Deltern, 183dar. 20cf 83 B. Seb y. Bretall. 74 B., — G.
Deltern, 183dar. 20cf 83 B. Seb y. Bretall. 5% — Breatier 172 G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — 4 d. Raffen — G.
Sarblaier 82f G. Bretall. 5% — G. Sarblaier 82f G. Bretaller 82

| Gegan 2 tht. 21 fgr. 3 pf, and 2 tht. 12 fgr. 8 pf. Cress
| Okerfic -... Afteine Gerde -... Dafer 1 tht. 6 fgr. 3 pf.
| ond i thir 2 fgr. 3 pf., and 2 tht. 12 fgr. 8 pf. Cress
| office -... Afteine Gerde -... Dafer 1 tht. 6 fgr. 3 pf.
| ond i thir 2 fgr. 9 pf. Grey -... Third -... In Mark
| fer. Wigney a thir, 20 fgr., and 3 thir. 10 fgr. Roggen
| fgr. Bright -... Afteine Gerde i thir. 13 fgr. 9 pf. Open for i thr.
| 3 fgr. 9 pf. and 28 fgr. Grey -... Open i thr.
| 3 fgr. 9 pf. and 28 fgr. Grey -... Open fir. 1 fgr. 3 fgr. 9 pf. and 28 fgr. Grey -... December 1 fgr. 1 fgr. 3 fgr. 9 pf. and 28 fgr. Grey -... December 6 fgr. 25 fgr. -... pf. Dec. 13. Ceptbr. Das School Street 6 thtr. 15 fgr. and 2 thtr. 10 fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -.. pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -.. pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -... pf. and 6 thtr. -.. December 3. fgr. -.. pr. Dece

Barometer, und Thermometerftand bei Detitplerre. Am 15. Septer. Abbs. 9 U. 28 Soll 176 Entien + 13 Gr. Am 16. Septer. Worg. 7 U. 28 Joll 276 Einten + 123 Gr. Pittags 42 U. 28 Soll 176 Einten + 171 Gr.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit von &. Geinide. Marttpreise von Getreide.

Bettin, 18. September. Beigen 60 Bispel alter gel-Berlin, ben 14. September 1834. Bu Lande: Beigen -. ber leco 90pf. 83 thir. bep., fleine Parthien neuer de. 82 thir.